UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 35,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großbritannien 65 g. Italien 1300 L. Jugoslawien 130,00 Din. Luzemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Österreich 12 öS, Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 kkr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kaparische Insch 150 Pts.

# \* TAGESSCHAU ...

### POLITIK

auf die Stadt Omdurman haben die USA zwei Frühwarnflugzeuge (AWACS) in die Region entsandt. Sudan und Agypten hatten um eine Stärkung ihrer Luftver-teidigung ersucht. (S. 4)

Namibia: Einheiten der angolanischen und südafrikanischen Streitkräfte sind erstmals seit Vereinbarung des Waffenstillstands im Februar gemeinsam gegen die namibische Untergrundorganisation Swapo vorgegangen und haben dabei zwölf Terroristen getö-

Südafrika: Ab Ende dieses Jahres sollen die USA und Großbritznnien nicht länger mit Informationen über die Bewegungen sowietischer Schiffe am Kap versorgt werden. Wegen der schwierigen Beschaffung von Ersatzteilen und wegen des Waffenboykotts muß Südafrika seine alten Seeaufklärungsflugzeuge aus dem Dienst nehmen.

Libanon: Eine Vertretung der Vereinigten libanesischen Streitkräfte", in denen die wichtigsten christlichen Milizen zusammengeschlossen sind, soll in Kürze in Jerusalem eröffnen.

and the second

and hading

- ---

A south colors

Tell Park

i e-a seda

아 그는 철후

1

Jordanien: König Hussein hat gewarnt, er werde auch in den UdSSR Waffen kaufen, falls das angestrebte Rüstungsgeschäft mit den USA nicht zustande kommt.

Sudan: Nach dem Bombenangriff Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote wird in diesem Monat auf unter zehn Prozent sinken. von 10,2 Prozent im Februar, meldet dna. Damals waren 2,537 Millionen Menschen arbeitslos.

> Europäische Gemeinschaft: Die Opposition in der Bevölkerung gegen die EG-Mitgliedschaft ihrer Länder ist am stärksten in Großbritannien (55 Prozent) und in Dänemark (51 Prozent), ergab eine

> Türkei: Knapp eine Woche vor den Kommunalwahlen ist das Kriegsrecht in fünf Provinzen aufgehoben und in acht weiteren gelockert worden.

Aus für "Verwärts"?: Von 1986 an soll eine neue sozialdemokratische Wochenzeitung die traditionelle Parteizeitung "Vorwärts" und das "sozialdemokrat magazin" ersetzen, schlägt der SPD-Vorstand dem Parteitag vor.

Deutscher Kommandeur: Erstmals seit Bestehen des ständigen NATO-Flottenverbands im Atlantik übernimmt ab April ein deutscher Marineoffizier, Kapitän zur See Klaus Schwabe, das Kom-

Heute: Fortsetzung des EG-Ginfels in Brüssel. - Vorwahlen der amerikanischen Demokraten im bislang wichtigsten Bundes-staat Illinois.

### ZITAT DES TAGES



99 Es wird zwar in politischen Kreisen viel über Ausländer gesprochen, aber meines Erachtens zu wenig mit ihnen und zu ihnen.

Die Ausländerbeauftragte der Bundesre-gierung, Liselotte Funcke, bei der Vorlage ihres Berichts zur Ausländerpolitik (S. 8) FOTO: JUPP DARCHINGER

umgerechnet zwölf Milliarden DM

Primärenergie: Der Verbrauch

wird sich 1984 um 2,5 bis drei Pro-

zent auf mehr als 370 Millionen

hen, schätzt das Essener Institut

Börse: Die gute Stimmung des

Wochenendes setzte sich am Mon-

tag an den Aktienbörsen nicht

weiter fort. Der Rentenmarkt war

leichter, WELT-Aktienindex 151 1

(152,1). Dollarmittelkurs 2,6365

(2.6068) Mark. Goldpreis pro Fein-

über drei Jahre.

RWL (S. 10)

### WIRTSCHAFT

Leistungsbilane: Der Überschuß betrug 1983 rund 10.1 Milliarden DM nach 8,7 Milliarden im Vorjahr, teilte die Bundesbank mit. Bisher war man von 8,4 Milliarden DM für 1983 ausgegangen, (S. 9)

Produktionsunternehmen: Die Bruttoeinkommen lagen im zweiten Halbjahr 1983 um 13 Prozent über dem Niveau des Vorjahres-

Belgien: Mit solider Mehrheit gewann die Regierung eine Vertrauensabstimmung über ihr Sperprogramm. Kernpunkt ist die Reduzierung des Haushaltsdefizits um

# unze 393,60 (392,75) Dollar.

West Side Story: Ein wenig betulich-tantenhaft ging es zu auf der Bühne, aber das Publikum war dankbar. Mit Riesenapplaus wurde in Leipzig die erste Aufführung des Erfolgsmusicals von Leonard Bernstein in der "DDR" gefeiert – 27 Jahre nach der Premiere am Broadway. (S. 15)

Denkmalschutz: 5,5 Millionen Mark - zehn Prozent mehr als 1982 - will Bonn in diesem Jahr für die Erhaltung von 53 Baudenkmälern ausgeben. Gefördert wird u. a. die Restaurierung der Glasfenster des Kölner Doms und der Steinbildwerke des Kapellenturms in Rottweil (Baden-Württemberg).

Motorsport: Der Gießener Autorennfahrer Stefan Bellof (26) unterschrieb einen Formel-1-Vertrag beim englischen Team Tyrrell. Bellof ist neben dem Waiblinger Winkelhock der zweite deutsche Grand-Prix-Fahrer. (S. 7)

Olympia: Die amerikanischen Ge-heimdienste wollen die Delegation der Sowietunion bei den Olympischen Sommerspielen in Los Angeles einer genauen Überprüfung unterziehen, meldete die Los Angeles Times".

### **AUS ALLER WELT**

Industrieller verschleppt: Ein Lösegeld von zwölf Millionen Mark sowie eine Anzahl von Goldbarren verlangen die Entführer des japanischen Industriellen Katsuhisa Ezaki. Er war aus dem Bad seiner Wohnung in Osaka verschleppt und splitternackt in einem Auto abtransportiert worden. werden.

Wetter: Sonnig und leicht unterkühlt mit Temperaturen um zehn Grad beginnt heute um 11.25 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wenn die Sonne den Himmelsäquator im sogenannten Frühlingspunkt überquert, der Lenz. Im Südwesten kann es bereits 14 Grad warm

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die Mediziner-Aus- Ferum: Personalien und Leserbildung wird nicht den Ausbil- briefe an die Redaktion der dungsplätzen angepaßt

Arbeitslose: Die "Therapeuten" Fernsehen: Dem Leben einen von der Gewerkschaft; ein Mo- neuen Sinn geben - Die ARDdeliversuch in Hamburg

Bonn: Rentenreform bei leeren Kishockey: Zwischenrunde ende-Kassen; Neuregehung für Hinter- te in Köln mit einer 20minütigen bliebenen-Versicherung S.4 Massenschlägerei

Spielraum; möglich sind nur Konzessionen für Bevölkerung S. 5

Wahlkampitermine

S. 2 WELT. Wort des Tages

S.3 Sendereihe Wendepunkte S.7

Hongkong: Peking läßt wenig Standert: Gegründet auf Berlin -Peter Gillies zum Stimmungswandel einer Stadt

Baden-Württemberg: Minister- Denkmalschutz: Für 80 Millionen präsident Späth absolviert 200 Mark werden im Revier Fabriken S. 6 und Zechen zu Museen S. 16

# Von Frau Thatcher hängt der Erfolg des EG-Gipfels ab Mitterrand plant neuen Vorschlag zur Lösung der Finanzprobleme

W. HADLER/U. LÜKE, Brüssel

Die britische Premierministerin Margaret Thatcher hat am ersten Tag des Brüsseler EG-Gipfels ihre Forderung nach einer langfristigen und weitgehenden Begrenzung des britischen Finanzbeitrags zur Europä-ischen Gemeinschaft bekräftigt. Wie von den anderen Regierungschefs be-fürchtet, lehnte sie wesentliche Teile des Kompromißvorschlages für eine serechtere Lastenverteilung innerhalb der Gemeinschaft ab. der von der französischen Präsidentschaft vorgelegt worden war.

Schon zu Beginn des Gipfels erwies sich damit, daß das "britische Problem" die Schlüsselfrage der zweitägigen Konferenz ist, nachdem alle anderen zentralen Probleme kaum noch Diskussionsstoff bieten. Frankreichs Staatspräsident Mitterrand erbot sich noch am gestrigen Abend, einen neuen Vorschlag auszu-

Die von Paris vorgeschlagene Formel für den Beitragsausgleich ging davon aus, daß sich vorübergehende Korrekturen des Nettobeitrags ausschließlich nach den an die Gemeinschaft überwiesenen Mehrwertsteuerzahlungen, nicht aber unter Einbeziehung der Zölle und Agrarabschöpfungen, die auf Einfuhren aus Drittländern erhoben werden, bemessen sollen. Das bedeutet, daß die Präsidentschaft das Haushaltsungleichgewicht von vornherein geringer einschätzte als die Regierung in London.

Frau Thatcher machte, wie schon im Dezember auf dem Athener Gipfel klar, daß sie nur bereit ist, zwischen 900 Millionen und 1,1 Milliarden Mark mehr in die EG-Kasse abzuführen als Großbritannien an Rückflüssen erhält. Bisher betrug der jährliche britische Nettobeitrag nach eigenen Berechnungen rund 4,3 Milliarden Mark, von denen London beim Stuttgarter Gipfel einen "Rabatt" in Höhe von rund 1.7 Milliarden Mark in Aussicht gestellt wurde.

Die einzige Konzession, die die "eiserne Lady" am ersten Konferenztag machte, betrifft die Laufzeit der Beitragsentlastung. Sie erklärte sich mit dem französischen Vorschlag einverstanden, den "Rabatt" so lange vorzu-

sehen, wie das Geld aus der vorgesehenen Aufstockung der Eigenmittel der Gemeinschaft reicht. Da Paris zu den Befürwortern einer baldigen Erhöhung des Einnahmeplafonds gehört, hoffte es mit diesem Vorschlag zugleich, den Widerstand Londons gegen eine kräftige neue zusätzliche Finanzspritze für die Gemeinschaft zu brechen. Die Bundesregierung möchte dagegen die Aufstockung der Einnahmen möglichst gering halten.

Weitgehend einig waren sich die Staats und Regierungschefs über die Notwendigkeit einer strengeren Haushaltsdisziplin auch der europäischen Institutionen. Lediglich Italien und Griechenland brachten die Befürchtung zum Ausdruck, daß durch entsprechende Sparmaßnahmen neue EG-Politiken im Keim erstickt werden könnten. Erreicht werden soll, daß die Agrarausgaben künftig zumindest nicht schneller ansteigen als die Einnahmen der EG. Dabei ist allerdings noch ungeklärt, wie dies unter Beachtung der Rechte des Europäischen Parlaments geschehen

# Syrien dringt auf Libanon-Kompromiß

In Lausaune möchte Damaskus seinen Einigungsvorschlag durchsetzen

IRENE ZÜCKER, Lansanne Während die führenden libanesischen Bürgerkriegsparteien in Lausanne um einen Kompromiß ringen, gehen die Kämpfe in Libanon weiter. Die seit acht Tagen andauernde zweite Runde der libanesischen Versöhnungskonferenz hat bislang nur einen brüchigen Waffenstillstand hervorgebracht.

Nach Angaben der Konferenzteil-nehmer war der "Lausanne Bazar" restern an einem Scheiderunkt angelangt: "Entweder kommt in einer Zangengeburt' ein Kompromiß zustande, oder wir müssen einen anderen Weg finden, die Veranstaltung 21 beenden", ist die Meinung der Teilnehmer. Stolperstein ist das Reformpapier, das in das Schlußdokument der Konferenz eingefügt werden soll, das jedoch als gemeinsames Maßnah-

mepaket verabschiedet werden muß. Gestern wurde in bilateralen inoffiziellen Gesprächen mit vier Arbeits-

Die CSU ist trotz des drohenden

Mehrheitsverlustes in München mit

dem Ausgang der bayerischen Kom-

munalwahl zufrieden. Seine Partei

habe "angesichts verschiedener Pro-

bleme großartig abgeschnitten", er-klärte der CSU-Vorsitzende und

bayerische Ministerpräsident Franz

Josef Strauß gestern nach einer Sitzung des CSU-Landesvorstands. In

den Großstädten konnte im allgemei-

nen die SPD Gewinne verbuchen.

während die CSU ihre klaren Mehr-

heiten auf dem Land bei nur geringen

Strauß nannte vor allem drei Grün-

de für die CSU-Verluste: Durch die

Gebietsreform und den Verlust von

fast 5000 Gemeinden seien diesmal

viele Freunde, Anhänger und aktive

Mitarbeiter" der CSU gedrängt wor-

den, auf eigenen Listen zu kandidie-

ren; da und dort seien die richtigen

Kandidaten nicht aufgesteilt oder

nicht behalten worden; seit die Union

in der Bundesregierung ist, werde die

CSU in den Kommunen verantwort-

Einbußen behaupten konnte.

autonomer Kantone fest. Dagegen haben die muslimischen Führer Ber-ri, Dschumblatt, Osseiran, Karame und Salam einen gemeinsamen Vorschlag produziert, der die Entkonfessionalisierung und in einer zweiten Phase das Prinzip der Laizität for-

Drittes Dokument ist ein Kompromißpapier, das vom Generalsekreta-

### Haddads Miliz wird eine Armee

riat des Präsidenten Gemayel ausgearbeitet worden ist, jedoch am Sams-tag von der Opposition als aller kon-struktiver Ansätze beraubt abgelehnt wurde. Letzter Vorschlag ist schließ-lich ein noch geheimgehaltenes syrisch-saudisches Einigungspapier, das im weiteren Verlauf der Konferenz möglicherweise bestimmend sein wird. Zur Zeit wird überlegt, ob dieses letzte Reformpapier unter dem sche Lager Pierre Gemayels und Ca- vom Präsidenten Amin Gemayel prämille Chamouns hält weiterhin an sentiert werden soll, um so eher das seinem Vorschlag der Dezentralisation in Form einer Föderation relativ banesen zu erreichen.

Strauß: Bonner Politik schadete CSU

Hoffnung auf die FDP bei Münchner Stichwahl / SPD behauptete sich in den Großstädten

geschieht". Im letzten Punkt sieht

Strauß offenbar einen Hauptgrund

für eine spürbare Unzufriedenheit

der Wähler. Mit Rücksicht auf die

FDP seien Fehler und Versäumnisse

der alten Bundesregierung nicht deutlich gemacht worden. Deshalb

werde die Notwendigkeit der jetzigen

SEITE 2:

Münchener Wetterleuchter SEITE 3: Klest hofft auf Skifakrer

Sparbeschlüsse nicht klar. Negative Einflüsse der bayerischen Regie-

rungspolitik macht Strauß für den

Wahlausgang nicht verantwortlich:

"Bis jetzt habe ich keinen einzigen

begründeten Vorwurf gegen die Lan-

despolitik gehört."
Als "völlig offen" bezeichnete
Strauß den Ausgang der Münchner

Stichwahl am I. April. Sie wurde

notwendig, nachdem der amtierende klaren Sieg des CSU-Politikers im

Oberbürgermeister Erich Kiesl (CSU) ersten Wahlgang signalisiert. Strauß

im ersten Wahlgang nur 44,3 Prozent • Fortsetzung Seite 8

PETER SCHMALZ, München lich gemacht "für alles, was in Bonn der Stimmen auf sich vereinigen

Der syrische Vizepräsident Khaddam und Libanons Staatspräsident Gemayel versuchen zur Zeit in einer konzertierten "Ermüdungstaktik", die uneinigen Konferenzteilnehmer auf ein gemeinsames Maßnahmenpaket von Reformvorschlägen festzule-

Ein Abkommen zwischen den verschiedenen libanesischen Fraktionen ist im Prinzip machbar. Denn alle Konferenzteilnehmer wollen ihr Gesicht wahren. Das Dilemma der Verhandlungspartner ist jedoch, daß sie Angst haben, Konzessionen einzugehen, was jedoch Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden wäre. Darüber hinaus erwarten ihre Anhänger in Libanon die Durchsetzung ihrer Forderungen. So versuchen die Konferenzieilnehmer vor allem, ihre Machtpositionen zu sichern.

Syrien fordert \_realistische Ergebnisse". Die Verhandlungen deuten allerdings darauf hin, daß konstruktive wurde am Montag bereits überlegt, ob im Fall weiterer Unstimmigkeiten nur eine allgemein gehaltene Schlußdeklaration veröffentlicht werden soll.

konnte, sein SPD-Konkurrent Georg

Kronawitter aber mit 48,2 Prozent die

absolute Mehrheit nur knapp verfehl-

te. Der FDP-Bewerber Manfred

Brunner schnitt mit 3,6 Prozent nur

wenig besser ab als der Kandidat der

Grünen, Georg Welsch (3,1). Bei der

Sitzverteilung im Münchner Stadtrat

zeichnet sich eine Pattsituation ab:

Nach der bisherigen Stimmenaus-

zählung verfügen ČSU (37) und FDP

(3) gemeinsam ebenso über die Hälfte

der 80 Sitze wie SPD (36) und Grüne

Georg Kronawitter bestreitet die

Absicht mit den Grünen eine enze

Zusammenarbeit anzustreben, wäh-

rend die CSU ihr Wählerpotential

durch die Warnung vor einem "rot-grünen Chaos" mobilisieren will. Von

dem schlechten Abschneiden Kiesls wurde die CSU-Führung unvorberei-

tet überrascht, Umfragen kurz vor der Wahl hatten mit 53 Prozent einen

# als Intendanten

DER KOMMENTAR

Eine alte Diplomatenregel sagt: Was nicht vor Beginn

einer Gipfelkonferenz besie-

gelt ist, wird auch auf dem

Gipfeltreffen selbst kaum zu

lösen sein. So gesehen, müßte

der Europäische Rat der

Staats- und Regierungschefs,

der gestern nachmittag in

Brüssel begann, in vielen

Punkten ein Erfolg werden.

Selten ist ein Gipfeltreffen so

exakt vorbereitet worden, sel-

ten gab es am Vorabend eines

solchen Treffens schon so

weitgehende Übereinstim-

Damit ist ein Gewinn der

französischen Präsident-

schaft in der EG schon heute

gesichert: Die deutsch-franzö-

sische Verständigung funk-

tioniert wieder. In engsten

Kontakten haben der Christ-

demokrat Kohl und der Sozia-

list Mitterrand bewiesen, daß

sie zu Kompromissen fähig

sind. Beide sind in wichtigen

Fragen über ihre Schatten ge-

sprungen, haben Opfern für

Europa zugestimmt, die sich

schon bald als Gewinn her-

Mitterrand hat es geschafft,

die ungelösten Restprobleme

der Gemeinschaft auf ein The-

ausstellen sollen.

mung.

Der Zürcher Intendant Claus Helmut Drese (61) wird ab 1986 neuer Direktor der Wiener Staatsoper. Zum selben Zeitpunkt übernimmt der Bo-chumer Schauspielchef Claus Peymann (47) die Leitung des Wiener Burgtheaters. Das gab überraschend der österreichische Unterrichtsminister Helmut Zilk in Wien vor Journa-

Erst vor einigen Tagen hatte der e wiener ( remchef Lorin zel, mitgeteilt, daß er an einer Verlängerung seines Vertrags nicht interessiert sei. Die bevorstehende Ablö-

Überraschung löste vor allem die Schnelligkeit aus, mit der Zilk die neuen Theaterleiter präsentierte. Offenbar waren die Vertragsverhandlungen eingeleitet worden, lange bevor das Revirement der jetzigen In-

Mit Drese und Peymann an der Spitze der beiden renommiertesten österreichischen Staatstheater kommt Zilk, der frühere Wiener Kulturstadtrat und als Unterrichtsminister Nachfolger des zum Bundeskanzler aufgerückten Fred Sinowatz, seinem Ziel näher, die Bundestheater zu gesellschaftspolitisch und zeitkritisch engagierteren Bühnen zu machen, als sie es mit ihrem primär kulinarischen Gepräge bisher waren. Über die Laufzeiten und Dotierungen der Verträge, die laut Zilk unmittelbar vor dem Abschluß stehen, wurde noch nichts bekanntgegeben.

ma zu konzentrieren: auf die Finanzfragen, insbesondere auf die Frage der britischen Beitragsentlastung. Er hat Margaret Thatcher bewußt in die Ecke gestellt, ihr aber gleichzeitig die Hand zum Kompromiß gereicht. Denn was die Franzosen den Briten als langfristige Rabattzahlung anbieten, kann sich sehen las-

Margaret Thatcher steht in Brüssel zwar allein gegen alle, aber der Weg zur Verständigung ist nicht versperrt. Großbritanniens Eiserne Lady hat das offenbar erkannt. Sie akzeptierte das französische Vorgehen. Was nichts daran ändert, daß sie in der Sache hart bleibt.

Lauf des Gipfeltreffens zu dramatischen Zwischenspielen kommen kann, daß von Krise und Scheitern die Rede sein wird. Doch die Chancen für wirkliche Fortschritte stehen diesmal besser als je zuvor. Die EG-Partner haben sich zur Diät entschlossen. Läßt diese sich nach Margaret Thatchers Urteil mit genügend (britischen) Pfunden anreichern, stünde dem allseitigen Gewinn nichts entgegen.

### Albrecht besteht Peymann und Drese nach Wien auf Grenze am

sung des jetzigen Burgtheaterchefs Achim Benning wurde seit längerem als Gerücht gehandelt.

tendanten beschlossene Sache war.

# **Elbe-Ostufer**

Niedersachsen besteht nach den Worten seines Ministerpräsidenten Ernst Albrecht (CDU) darauf, daß die Grenze zur "DDR" am Ostufer der Elbe verlaufen müsse. In einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" reagierte er damit auf die Äußerung des Staatsministers im Kanzleramt, Philipp Jenninger, daß sich in der zwischen der Bundesrepublik und der "DDR" umstrittenen Frage vielleicht noch in diesem Jahr ein Modus vivendi finden lassen werde. Die "DDR" beharrte bisher darauf, daß die Grenze in der Flußmitte verläuft.

Mit Hinblick auf eine angestrebte Vereinbarung mit der "DDR" sagte Albrecht, es sei unter Umständen sinnvoll, Kompromisse in einem grö-Beren Verhandlungspakt zu suchen, in dem die Grenze auf dem Ostufer der Elbe fester Bestandteil sei. Er stellte klar, daß es nicht darum gehe, eine Grenze festzulegen. Man könne lediglich ermitteln, wo die Besatzungsmächte 1945 und in den Anschlußverhandlungen die Grenze festgelegt hät-

Der Ministerpräsident teilte mit, er habe noch von der Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt auf sein Verlangen hin sämtliche Unterlagen zugesandt bekommen, die in bezug auf die Elbgrenze von Bedeutung seien. Die niedersächsische Landesregierung habe alles noch einmal sorgfaltig geprüft und werde das Ergebnis in den nächsten Tagen Bundeskanzler Kohl mitteilen. Es hätten sich inzwischen keine neuen Gesichtspunkte ergeben.

Seite 8: Elbgrenze am Nordostufer

'Anzeiae

# "DDR" soll mehr Spielraum geben

Mecklenburger Synode: Zum Heimatgefühl gehört Verantwortung

hat in Schwerin an die "DDR"-Führung appelliert, den Menschen in der "DDR" mehr Entscheidungs- und Handlungsspielraum einzuräumen, statt auf Anpassung an vorgegebene Normen zu drängen. In einer einmütig angenommenen Entschließung erklärte die Synode, daß sie darin eine der Ursachen für die gestiegene Zahl von Ausreiseanträgen sehe.

Wie zuvor bereits Landesbischof Heinrich Rathke, betonte auch die Synode, daß es zum Verständnis des Heimatbegriffes gehöre, "verantwortlich zu sein und in Verantwortung genommen zu werden". Dazu gehöre auch, "Dinge anzusprechen, die das Übernehmen dieser Verantwortung erschweren". Weiter heißt es: "Wir rechnen dazu das Drängen auf Anpassung in Lebensbereichen, in de-

epd. Schwerin
Die Synode der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs
het im Sahwerin auch Mecklenburgs

Die Synode dankte dem Landesbischof für seine "eindeutige Standortbestimmung zur Stellung von Christen und Kirche in der DDR". Rathke, der im Sommer sein Bischofsamt aufgibt, hatte vor der Synode geäu-Bert, es könne nicht angehen, "daß heimlich, still und leise gerade in diesen Wochen eine große Zahl uns verläßt". Es müßten Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß die Menschen "in der Heimat bleiben und gern hier bleiben\*. "Wir brau-chen sie hier", fügte der Bischof

Zum Abschluß ihrer viertägigen Beratungen begrüßte die Synode in einer weiteren Entschließung, daß auch nach den Stationierungen neuer Atomraketen in Europa "nicht alle Gespräche zwischen Ost und West abgebrochen sind und sich sogar neue Ansätze zeigen\*. Sie ermutigte die Politiker in beiden deutschen Staaten, die gemeinsamen Gespräche zu intensivieren, "um Spannungen in den Beziehungen abzubauen und damit einen Friedensbeitrag zu leisten".

Die Landessynode in Schwerin befaßte sich nicht zuletzt mit der Tatsache, daß immer mehr Jugendliche den Weg zur Kirche suchen, obwohl sie ohne jede kirchliche Bindung aufgewachsen sind und dementsprechend keine Kenntnisse über Kirche und christlichen Glauben haben. Diese Jugendlichen erwarteten dabei vordringlich Lebenshilfe und Raum zur Selbstverwirklichung, erläuterte der Schweriner Landesjugendpfarrer Johannes Lohmann. Die erste Erfahrung solcher jungen Leute mit der Kirche sei "das Erlebnis der OffenWir möchten Sie zu einem Besuch herzlich einladen.



Damit ist die Auswahl unter erlesenen Orientteppichen und Brücken bei uns größer und wertvoller geworden. Wir geben Ihnen einen umfassenden Überblick über ausgesuchte und unverfälschte Teppiche und Brücken aus den klassischen Knüptzentren.



Münster, Rothenburg 14-17, Tel. 0251/79031

# DIE WELT

# Münchner Wetterleuchten

Von Herbert Kremp

Die bayerischen Kommunalwahlen haben gezeigt, daß die CSU-Bäume nach wie vor hoch wachsen, allerdings nicht in den Himmel. Die Partei muß sich stets an dem Außerordentlichen messen lassen, das sie zustandebrachte und darstellt. Da wirken Verluste, wie sie in München und in anderen bayerischen Großstsädten zu verzeichnen sind, wie ein Absturz.

Trotz des "normalen" Resultats, das den Sensationserfolg der CSU von 1978 korrigiert, kann von den Kommunalwahlen Signalwirkung ausgehen. Die SPD rückt in den großen Städten wieder vor, nachdem sie in der Zeit des Bonner Regierens und ideologischen Querulierens Schritt für Schritt des "ureigenen" Bodens hatte aufgeben müssen. Anstatt nur noch mit Lehrern und Studenten zu diskutieren, wird sich die Partei jetzt wieder mit neuer Hoffmung und weniger linker Utopie dem guten alten "Volk" zuwenden, von dem die Mehrheiten bekanntlich stammen. Ob dies zu neuen Richtunggskämpfen in der recht uneinheitlich gefärbten SPD führt, wird sich herausstellen.

Das Wort von der "Trendwende", das unter den über ihren Erfolg erfreuten Sozialdemokraten umgeht, klingt übertrieben. Es ist aber eine Tatsache, daß die Sparpolitik, zu der die Bundesregierung nach der spendablen Ausgabenpolitik der vergangenen Kabinette gezwungen ist, in den Kommunen zwickt und schneidet. Mit Rücksicht auf die FDP, aber auch im Gefühl sicherer Mehrheiten, liefert die Union der Öffentlichkeit zu wenig Informationen über die tatsächliche Herkunft der "Erblast", die nun mühsam und tapfer abgetragen werden muß. Das Versäumnis zu korrigieren, ist es noch nicht zu spät.

Das Wetterleuchten von München wird gesundheitsfördernde Bewegung in die Reihen der Union bringen. Sie kann sich nicht darauf verlassen, daß die SPD aus ihren Fehlern nicht lernt. Die Partei versucht erneut Anschluß an die politische Mitte zu gewinnen. Wenn Kronawitter an die Spitze Münchens tritt und Hans Apel vielleicht an die Spitze Berlins, kann es zur Trendwende kommen. Jedenfalls in der SPD.

# Hart für Rückzug

Von Thomas Kielinger

Wie zerstritten die Demokratische Partei der USA ist, konnte man in einer selten guten Augenblicksbelichtung in Chicago erleben, als kurz nacheinander Walter Mondale und Gary Hart mit Grundsatzreferaten zur Außenpolitik vor den "Council on Foreign Relations" traten.

Hart legte die Betonung auf "Zurückhaltung" (restraint), womit er erkennbar den Rückzug von allen militärischen Verwicklungen der USA anmelden will. Die US-Präsenz in Honduras würde er als Präsident sofort abbauen und die Militärhilfe für El Salvador streichen. Vom Persischen Golf als Rohölquelle haben sich die USA vollständig freizumachen, damit im Kriegsfalle dort "diese Nation wirtschaftlich und militärisch überleben kann, ohne unsere Söhne sinnlos in den Tod schicken zu müssen, im Kampf für das Öl anderer Leute".

Nun ist der Abhängigkeitsgrad der freien Welt vom Golf-Öl gewiß strittig. Der Ausdruck "Öl anderer Leute" jedoch ist enthüllend. Das klingt, als sei nicht nur der Lieferant damit gemeint, sondern jeder sonstige Empfänger. Wenn also Europäer und Japaner, die nicht nur Handelspartner, sondern auch Bündnispartner der USA sind, als "andere Leute" betrachtet werden sollen, dann hat Hart für den Fall seiner Präsidentschaft eine interessante Grundlage der zukünftigen Beziehungen geschaffen.

Auf diese "Naivität" spielte Mondale in seiner Rede an, und er warf seinem Kollegen obendrein vor, in der Dritten Welt "die Exzesse der Linken" gänzlich zu übersehen. So simpel wie Hart es darstelle – daß die Armut, und nicht der Kommunismus, die Wurzel des Übels in der Dritten Welt sei – gehe es einfach nicht zu. Mondale befürwortet ebenfalls eine Verringerung der US-Militärpräsenz in Zentralamerika, aber nur im strengen Quid-pro-quo mit Nicaragua über eine Verringerung der kubanischen Präsenz in diesem Land und ein Einstellen der Subversion in El Salvador.

Mondale liest die Stimmung im Lande, was die Außenpolitik angeht, korrekter, während Hart wiederum im Innenpolitischen den besseren Draht zur Mehrheit hat, mit seiner Betonung des Marktes, des Wachstums etc. Für den Wähler muß das verwirrend sein. Die Ergebnisse – Mondale holt wieder auf – sind es auch. Für Reagan keine unangenehme Entwicklung.

# Opfer einer Sprache

Von Joachim Neander

Zwei SPD-Parlamentarier fragten kürzlich die rheinlandpfälzische Landesregierung nach Zahl und Folgen von Flugzeugabstürzen und -unfällen im Lande. Die Anfrage begann mit den Worten: "Bei den Diskussionen um die Gefährdung der Zivilbevölkerung durch Flugplätze..."

Die Regierung nannte brav ihre Zahlen. Den interessantesten Punkt ließ sie unerwähnt: Was, mit Verlaub, heißt hier eigentlich "Zivilbevölkerung"? Der schlappe Zivilist aus Kaisers Tagen wird da kaum gemeint gewesen sein. Es bleibt also die andere Version, der Sprachgebrauch des Krieges. Zivilbevölkerung als Gesamtheit aller an den Kriegshandlungen nicht aktiv Beteiligten.

Nun gibt es bekanntlich Leute, die eifrig bemüht sind, uns einzureden, wir befänden uns längst im Kriegszustand. Ihre Grobeinteilung ist auch schon fertig. Großtechnik, Luftverkehr, Polizei, konservative Politiker und das Militär sowieso gehören zur NATO-Kriegsvorbereitungsmaschine. Der Rest ist "betroffene Zivilbevölkerung". Mit der Feineinteilung gäbe es noch semantische Probleme. Wäre z. B. ein Postbote, dem ein Flugzeug auf den Kopf fällt, aus dieser Sicht Uniformträger eines NATO-Staates oder "unschuldiger" Zivilist?

Man kann sich nicht vorstellen, daß dieses Koordinationssystem in der SPD-Anfrage gemeint war. Zur Sicherheit dennoch einige unvermeidliche Feststellungen: Wir befinden uns weder im Krieg noch in der Kriegsvorbereitung; es besteht nicht der geringste Grund, die Sprache des Zweiten Weltkrieges wiederaufzufrischen; wer bei einem Flugzeugunfall zu Schaden kommt, ist Opfer – egal, ob er drin saß oder zufällig unten spazierenging. Alles andere ist leichtfertige Sprachschluderei

Die SPD hat eine so reiche Tradition im ideologiekritischen Durchforsten der Sprache des politischen Gegners. Vielleicht sollten die sozialdemokratischen Forsteleven ihre Schritte gelegentlich auch einmal ins Unterholz der eigenen Denk- und Redensarten lenken.



Welches G'sichterl hätten S' denn gern?

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Ein atlantischer Gast

Von August Graf Kageneck

Wenn François museum morgen in seine blau-weißenn François Mitterrand rote Präsidentenmaschine steigt, die ihn über den Ozean zu Ronald Reagan und zum ersten Staatsbesuch in den USA trägt, wird er erleichert in seinen Sessel sinken. Endlich kann er einem Land den Rücken kehren, das ihn vor knapp drei Jahren nahezu triumphal zum Chef wählte und sich heute lieber als morgen wieder von ihm trennen würde. Ein Land, dessen wirtschaftliche und soziale Probleme, samt und sonders von der Regierung selbst verschuldet, kaum noch zu bewältigen sind. Das sich zusätzlich zu neuen Inflationsschüben, zusätzlich zu Arbeitslosigkeit und Kaufkraftverlust, zu drohender neuer Franc-Abwertung und zu abnehmender industrieller Wettbewerbsfähigkeit noch einen anachronistischen Kulturkampf um die religiösen Schulen aufgebürdet hat, weil die Ideologen mit dem Kopf durch die Wand wollen und die Regierung vor ein Fait accompli stellen. Vor diesem düsteren Hintergrund wirkt Mitterrands bisher größte und wichtigste Auslandsreise wie eine Flucht. Die Flucht Ludwigs XVI. - pardon, François' III. Zum atlantischen Verbündeten jenseits des Atlantik.

Denn hier fühlt er sich wohl. Der Sonntagstext der französischen Kirchen schien wie auf ihn zugeschnitten: hier ist gut sein! Willst du, so wollen wir hier drei Hütten machen, dir eine, mir eine und dem Helmut Kohl eine. Mitterrand ist der "atlantischste" Präsident Frankreichs, seit die Franzosen ihren Staatschef direkt wählen. Daß er auch ein guter Europäer ist, hat er mit seiner augenblicklichen Präsidentschaft im Europäischen Rat bewiesen. Der Rat von Brüssel, von dem aus er quasi direkt in die USA fliegt, wird hier als besonders erfolgreich angesehen, als ein Geschenk also für die an Europas Einigung oder jedenfalls Einigkeit besonders interessierten Amerikaner. Mitterrand hat sich wie kaum einer seiner Vorgänger persönlich mit insgesamt zwölf Reisen zu seinen Kollegen für diesen Erfolg ein-

Der französische Präsident ist aber ein noch besserer Atlantiker. Als die deutschen Erfinder des

NATO-Nachrüstungsbeschlusses vor der ständig wachsenden Mauer der sowjetischen SS 20 schwach zu werden drohten, blies er ihnen im Bundestag den Marsch, Die Sowjets ließ er gleichzeitig wissen, daß es ohne eine Wiederherstellung des von ihnen verletzten Rüstungsgleichgewichts in Europa keine Rückkehr zur friedlichen Koexistenz oder gar zur Entspannung geben werde. Solange sowjetische Soldaten in Afghanistan stehen und indirekt die Freiheit in Polen unterdrücken, stellte er klar, werde es auch keine Verbesserung der französisch-sowjetischen Beziehungen geben. Mitterrand blieb dieser Haltung treu. Er reiste nicht zu Andropows Begräbnis, und für eine Begegnung mit dem Nachfolger gibt es keinen Termin. Der Drang zu den Thronen der mächtigen Kreml-Herren, wie er in den kleineren Seelenwinkeln mancher deutscher Nachbarn wabert und Besuchswünsche hervorruft, ist diesem durchaus souveränen Mann fremd. Sowjetische Heimzahlung in Libanon nahm der Präsident stoisch in Kauf. Seine Soldaten stehen nach wie vor, und als letzte, an der grünen Linie in Bei-

Zeigt der Präsident schon hier, daß er kommunistischen Unternehmungen auß äußerste mißtraut – eine Konstante im Leben des Politikers Mitterrand, die man trotz der Präsenz von vier Kommunisten in seiner Regierung nicht leicht nehmen darf –, so hat er seine



Einig im Bündnis: Mitterrand, Reagan (beim Besuch des US-Präsidenten im Elysée 1982) FOTO: DPA

Standfestigkeit gegenüber Moskau auch mit militärischen Gesten unterstrichen. Nicht zu Unrecht werfen ihm die Kommunisten im eigenen Land vor, Frankreich praktisch wieder in die NATO eingebracht zu haben. Was an gemeinsamen militärischen Übungen mit denn Alliierten in Europa, an der Aufstellung einer "schnellen Eingreifstreitkraft" für Europa ~ die nur als eine Reserve des Bündnisses angesehen werden kann -, was an der Verstärkung der nationalen Atomstreitkraft (bis 1995 wird die Zahl der Sprengköpfe verzehnfacht) und der Absprache mit den Verbündeten über deren Ziele geschieht: Das alles kann nur schwer anders denn als letzte Stufe vor der totalen, von de Gaulle 1966 aufgehobenen Integration verstanden werden. Hinzu kommt die enge militärische Anlehnung an die Deutschen im konventionellen strategischen und taktischen Bereich, die Kern einer möglichen europäischen Verteidigung ist. Aber auch diese kann sich nach Mitterrands Verständnis niemals autonom, sondern nur in enger Verknüpfung mit Nordamerika artikulieren. Man meint nachgerade einen deutschen CDU-Politiker in den sechziger Jahren nach Abschluß des Elyseé-Vertrages zu hören.

zum Kommunismus also ein getreuer Eckehard - ob das die eher an Hagen von Tronje gemahnenden Winkelzüge Mitterrand'scher Diplomatie in Mittelamerika bei Reagan völlig überdecken kann, wird der Besuch zeigen. Frankreich und die Vereinigten Staaten liegen hier auf Konfrontationskurs, befinden sich im jeweils entgegengesetzten Lager der Bürgerkriegsfront, die den Isthmus blutig durchschneidet. Mitterrand hat sein ideologisch begründetes, tragisch praxisfernes Antrittspostulat, den "unterdrückten" Völkern bei ihrem Befreiungskampf gegen den Imperialismus" helfen zu wollen, nicht aufgegeben. Er unterstützt aber auch die Friedensbemühungen der Contadora-Gruppe. Vielleicht gibt es da ein Terrain, auf dem man sich näherkommen

An der europäischen Hauptfront

# IM GESPRÄCH M. Timmermann

# Professor zur Hardthöhe

Von Rüdiger Moniac

Wie die Zufälligkeiten im Perso-nalgeschäft so spielen: Der Verteidigungsminister suchte einen Präsidenten für die Hamburger Bundeswehrhochschule. Gefunden hat er dabei, woffir er noch viel länger Ausschau gehalten hatte und viele Absagen notieren mußte: den Staatssekretär für die Rüstungsplanung auf der Bonner Hardthöhe. Manfred Timmermann, Professor für Betriebswirtschaftslehre der öffentlichen Verwaltung, hatte sich als Nachfolger von Professor Sanmann in Hamburg beworben. Unbekannt ist bislang, ob Minister Wörner selbst auf die idee kam. Jedenfalls fand er sie reizvoll. Am 1 April wird Timmermann Staatssekretär im Verteidigungsministerium, übrigens gleichzeitig mit dem bisherigen Ministerialdirektor im Bundesinnenministerium, Günter Ermisch, der für den vorzeitig in Pension gehenden Verwaltungsstaatssekretär Joachim Hiehle kommt. Seit März 1983, als der der FDP

angehörende Parlamentarische Staatssekretär Kurt Jung für die Bundestagswahlen von seiner Partei keinen sicheren Listenplatz erhalten hatte, war Timmermanns neuer Stuhl auf der Hardthöhe vakant. Wörner wollte einen Mann aus der Industrie. Alle sagten ab, Manfred Lennings, früher Gutehoffnungshütte, ebenso wie der mittelständische Unternehmer aus Nordwürttemberg, Mahler. Nichts wurde auch aus den genannten Kandidaten Siegfried Mann, Hauptgeschäftsführer bei Bundesverband der Deutschen Industrie, und NATO-Botschafter Hans-Georg

Es zeigt sich wieder, in aller Regel finden Industriemanager eine Tätigkeit selbst an führender Stelle im Staatsdienst wenig attraktiv. Timmermann indes, das hat ihn wohl für Wörner so interessant gemacht, bringt für seine neue Bonner Aufgabe nicht nur die Erfahrung mit öffentlicher Verwaltung und der Forschung und Lehre über ihre Wirtschaftlich-



Sein Metier wird die Rüstungsplanung: Timmermann Foto: svensimon

keit mit. Die Karriere des Professors mit dem Jahrgang 1936 zeigt sich auch durchsetzt mit "Ausflügen" in die freie Wirtschaft. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in Frankfurt und Kiel arbeitete Timmermann als Assistent an den Universitäten in Berlin und Mannheim, war aber zwischendurch auch für eine amerikanische Computerfirma in Frankfurt und Hamburg tätig; ferner als Planungschef für ein renommiertes Lübecker Industrieunternehmen sowie schließlich auf verschiedenen Ebenen für die bekannte Baseler Managementberatung Prognos AG. Dort stieg er in die Geschäftsleitung auf.

1973 wechselte Timmermann als ordentlicher Professor an die Konstanzer Universität und war dort zwei Jahre lang Prorektor, bevor er 1981 an die Hochschule von St. Gallen ging. Die bisherige Karriere des neuen Bonner Rüstungsstaatssekretärs weist ihn als einen Mann mit gesundem Ehrgeiz aus, der zugunsten des Aufstiegs mobil geblieben ist. Sein Selbstbewußtsein gilt als nicht minder ausgeprägt. Im neuen Amt wird er es brauchen.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

de Müncimer Kommunalwahl ist Hau

# Münchner Merkur

Noch sitzt Kronawitter nicht im Oberbürgermeister-Sessel. Noch hat die CSU Gelegenheit, ihre Anhängerschaft zu mobilisieren. Allerdings nicht mit Ursachenforschung à la Hans Klein, der bald nach Wahlschluß von einem "irrationalen Schub für Kronawitter" sprach. Solche Sprüche, da sollte man vorsichtig sein, können zu leicht mit Hybris oder Unfehlbarkeitsgesinnung verwechselt werden.

### DONAU-KURIER

Die am meisten genannte Erklärung für die CSU-Stimmenverluste, nämlich eine gewisse Müdigkeit im bürgerlichen Lager, ablesbar in der niedrigen Wahlbeteiligung überzeugt nur auf den ersten Blick Denn natürlich wußte jeder potentielle CSU-Wähler, der diesmal auf den Gang ins Stimmlokal verzichtete, daß er damit im Endeffekt "seiner" Partei schadete. Er nahm dies also bewußt in Kauf und signalisierte damit eine unterschwellige Unzufriedenheit. (Ingolstadt)

# STUTTGARTER ZEITUNG

Gleichgültig, ob nun Kronawitter am 1. April die Stichwahl gewinnt und ins Rathaus zurückkehrt, oder ob Kiesl doch noch sein Amt zu verteidigen weiß, den Aufschwung erlebt in der weißblauen Hauptstadt die SPD. Sie genießt ihn dank eines Mannes, den sie, der sich selbst aber nie aufgeben wollte.

### WIESBADENER KURIER

Der Verlust der absoluten Mehrheit in München signalisiert der CSU, daß ihr Parteivorsitzender Strauß mit seiner bundespolitischen "Doppelstrategie" bei den Wählern abgeblitzt ist Man kann nicht, wie es Strauß praktiziert, ungestraft in Bonn eine Koalition eingehen, gleichzeitig aber von München aus nach Kräften Opposition betreiben.

### Weltfälische Nachrichten

Für die CSU ist die KieslKatastrophe ein Menetekel von beachtlichem Ausmaß. In München
nämlich ist nicht nur Erich Kiesl auf
die Nase gefallen – der Wähler hat
auch offensichtlich der CSU und ihrem Partei-Chef die gelbe Karte zeigen wollen (Münster)

### NORDWEST-ZEITUNG

Daß Kronawitter, der von 1972 bis 1978 schon einmal Münchner Oberbürgermeister war, gestern so viel an verlorenem Boden aufholen konnte, wird nicht nur für ihn persönlich eine Genugtuung sein, sondern auch gewichtige Argumentationshilfe für jene Sozialdemokraten weit über München hinaus, die sich auf die Wurzeln ihrer Partei besinnen und den Grund für den erzwungenen Rückzug aus den ehemals "roten Rathäusern" in den parteiinternen Richtungskämpfen suchen (Oldenburg)

# Es bleibt beim Theoretiker in der Arzt-Praxis

Die Mediziner-Ausbildung wird nicht den Klinik-Ausbildungsplätzen angepaßt / Von Peter Jentsch

Den Einser-Abiturienten, der kein Blut sehen kann und doch Arzt wird – ihn wird es auch künftig geben. Denn bis zum Sommersemester 1986 öffnet nach wie vor die Abiturnote als wichtigstes Kriterium neben einem Test den Zugang zum Medizinstudium. Ein Vorteil für die Numerus-clausus-Elite der Nation. Ein Nachteil für einen wie Sauerbruch, der mit seinen Noten heute keine Chance auf die Zulassung für's Prestigefach hätte. Doch damit nicht genug.

Bis Ende 1988, wenn eine zweijährige Praxisphase (Arzt im Praktikum) eingeführt wird, werden
auch weiterhin Ärzte ihre Approbation erhalten, die im Laufe ihres
Studiums weder eine Geburt miterlebt, noch einen entzündeten
Blinddarm ertastet haben. Vorsicht, Arzt? Nach Ansicht des Essener Professors Herbert Schriefers
rangiert die deutsche Medizinerausbildung "im unteren Drittel des
internationalen Qualitätsstandards
– noch hinter Korea, Japan und
Finnland". Professor Helmut Va-

en de la composition Filosophie

lentin, Vorsitzender des Medizinischen Fakultätstags, ergänzt: "Die Ausbildungsqualität läßt keine Niederlassung in eigener Praxis nach Beendigung des Studiums zu."

Warum gestattet man den medizinischen Azubis dann, sich nach Beendigung des Studiums in eigener Praxis niederzulassen? Weil wir eine wundersame Studienordnung haben, die nicht an den Interessen der kranken und heilungsuchenden Menschen ausgerichtet ist, sondern an den Interessen der studierenden und traumberufsuchenden Jugend. Das Ausbildungssystem war ursprünglich auf sechstausend Medizinstudenten je Semester ausgelegt. Heute sind es zwölftausend. Für sie gibt es einfach nicht genug Patienten, die dem jungen Arzt die Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln könnten, die er später für seine berufli-

che Praxis braucht.

Das alles hat natürlich etwas mit der bildungspolitischen Euphorie der Willy-Brandt-Antrittsjahre zu tun: jedem seinen Studienplatz;

was daraus wird, sehen wir schon, und wenn die bürgerliche Gesellschaft es nicht verkraften kann, umso schlimmer für die bürgerliche Gesellschaft. Die Folgen – chaotische Zustände an den überfüllten Hochschulen, die keinen geordneten Lehrbetrieb ermöglichen, sowie ein harter Numerus clausus – sind nicht nur Betrug an der Jugend. Im hier angesprochenen besonderen Fall kommt eine Gefährdung der Patienten hinzu.

Man sollte nun meinen, daß die heutige Bundesregierung alles daransetzt, Versäumtes nachzuholen. Doch weit gefehlt. Wie der Staatssekretär Anton Pfeifer im Bundesbildungsministerium erklärte, wird nicht an eine Änderung der Kapazitätsverordnung gedacht. Zu deutsch: Zumindest das Bildungsministerium will an der Überproduktion von reichlich sechstausend nicht ausreichend ausgebildeten Arzten festhalten, damit knappe und teure Ausbildungskapazitäten vergeuden und damit schließlich auch die

Verdrossenheit jener heranwachsenden Ärztegeneration fördern, die nicht in ihrem Beruf tätig werden kann (bereits heute üben von 184 000 Ärzten 32 000 ihren Beruf nicht aus).

Dabei wäre eine Änderung der Kapazitätsverordnung mit dem Ziel einer verminderten Zulassungstate zum Medizinstudium nicht schwer. Bundesgesundheitsminister Heiner Geißler hat, wie verschiedene Ärzteverbände auch einen entsprechenden Weg gewiesen: Man müßte die Kapazitätsverordnung an die Ausbildungsbedingungen im klinischen Studienabschnitt (und nicht wie heute an den vorklinischen) anpassen. Das heißt, die Zahl der Studenten hätte sich an der Zahl der Krankenhausbetten bzw. der vorhandenen Patienten zu orientieren und nicht am letzten Hörsaalplatz. Ist dieses Verhältnis erschöpft, kann auch kein Verwaltungsgericht einen weiteren Studienplatz herbeiurteilen

Diese Lösung bedeutete, daß Medizinstudenten wieder am Pa-

tienten ausgebildet werden, daß sie lernen, wie zu verarzten ist, was später als "Fall" auf sie zukommt. Doch nach Pfeifer sollen künftig "Ärzten im Praktikum" (wird im Oktober eingeführt) spezielle "Patienten im Praktikum" behördlich zugeordnet werden, um der Ärzteschwemme Herr zu werden.

Das ist ein schlechter Weg, auch wenn er populär scheinen mag. Das Bildungsministerium sollte sich Geißlers Vorschlag zu eigen machen. Die Ärzteverbände haben bereits klargestellt, daß sie eine generelle Reform des ärztlichen Ausund Weiterbildungssystems als Prüfstein für eine realistische Gesundheitspolitik dieser Regierung betrachten. Zu Recht: Das, was bisher aus Bonn gekommen ist an Reformvorschlägen, bringt sicher keine bessere Qualität der ärztlichen Vesorgung, sondern führt eher dazu, daß qualifizierte Allgemeinärzte nicht weitergebildet werden können. Hoffentlich fällt kein Minister dieser Regierung einem solchen Arzt in die Hände.

# In München hofft nun Kiesl auf die Skifahrer

wieder zur "roten Festung"? Die Antwort wird erst der zweite Wahlgang zwischen den Oberbürgermeister-Kandidaten Kronawitter und Kiesl bringen. Fest steht aber schon jetzt: Die SPD hat sich erholt.

### Von PETER SCHMALZ

ch glaub',ich träume. Das kann doch alles gar nicht wahr sein." Die Augen lachen hinter der runden Nickelbrille, und der junge Genosse weiß nicht, wohin mit seiner Freude in dieser Nacht. Stürmisch reißt er einen Nebenstehendenmit zu einem Jubeltanz durch den Festsaal des Georg-von-Vollmar-Hauses, der Zentrale der Münchner SPD.

Der Mann, dem diese Freude gilt. sitzt wenige Meter entfernt im Scheinwerferlicht und signiert druckfrische Plakate mit der schwarzen Balkenschrift \_Jetzt Georg Kronawitter". die seit Montagmorgen Münchens Straßenränder zieren und den Frühaufstehern signalisieren, daß der Kampf ums Münchner Rathauz zwei Wochen Verlängerung bekommt.

Vor sechs Jahren war Kronawitter persona non grata in diesem Haus, galt den Genossen als "nicht mehr vermittelbar", wurde listenreich von einer heißersehnten Landtagskandidatur abgedrängt und konnte nur mühevoll seine Nominierung zum SPD-Herausforderer des amtierenden CSU-Oberbürgermeisters erzwingen. Diese Vergangenheit der Münchner Sozialdemokraten scheint seit den ersten Hochrechnungen am Wahlsonntag in einem Bermuda-Dreieck verschollen zu sein. "Die Münchner SPD hat den richtigen Kandidaten\*, sagt Kronawitter selbstbewußt in die Fernsehkameras, und sogar die Genossen klatschen, die sich bisher gewünscht hatten, Kronawitter möge die Partei verschonen und sich mit seiner 8000-Mark-Pension begnügen, die er sich als Vogel-Nachfolger zwischen '72 und '78 auf dem Chefsessel des Münchner

Nach leidvollen Jahren der Niederlagen in Bund, Land und Stadt inhaliert die Sozialdemokratie erstmals wieder die Droge Erfolg. "Schorsch" Kronawitter, der das Kürzel seiner Partei mit beharrlichem Optimismus als "Schorsch packt's doch" interpretiert, distanzierte seinen Nachfolger Kiesl bei der Oberbürgermeisterwahl mit einem deutlichen Vorsprung von 3,9 Prozent, nur 1.8 Prozent fehlten ihm, und er hätte

Rathauses verdient hat.

das Rathaus auf Anhieb zurückerobert. "Ein enormes Ergebnis", schwärmt selbst der Münchner SPD-Bundestagsabgeordnete Schmidt, der Kronawitters Kandidatur vehement bekämpft hatte. "Ich hätte erwartet, daß Kiesl vorne liegt." Für die Stichwahl am 1. April hat Schorsch" nun die Nase vor Kiesl, der vollmundig den Wahlslogan geprägt hatte: "I mog d'Leut und d'Leut mögn mi."

Bei Kartoffelsuppe und Würstl mit Kraut fanden CSU-Wahlkämpfer im Hofbräukeller flugs die Schuldigen am Wahldesaster: Die Skifahrer waren's, die sich von Sonne und Schnee auf die Pisten hatten locken lassen und die dann abends im Stau die Stunde verpaßten, zu der die Wahllokale schlossen. "In zwei Wochen san uns're Skifahrer da, des derfen's glauben, dann pack mas", zeigt sich eine CSU-Anhängerin zuversichtlich. Auch Franz Josef Strauß ermuntert seine Mannen mit dem Hinweis auf die geringe Wahlbeteiligung: "Alles mobilisieren, was zu mo-

Aber auch der CSU-Chef weiß, daß die Zahl der Münchner Wähler an diesem Sonntag nicht außergewöhnlich gering war. Mit 65,1 Prozent liegt sie nur 1,1 Punkte unter dem Ergebnis von 1978 und sogar nur einen Zehntel Punkt hinter dem von 1972. Da sind schon andere Gründe maßgeblich, von denen Strauß noch in der Wahlnacht den wohl wesentlichsten andeutet: Die SPD holt Gelände auf, das ihr die CSU unter günstigsten Umständen abgenommen hatte, sie stellt "die Normallage" wieder her; eine Partei, die im Bund, Land und in den Kommunen die Mehrheit stellt, hat es schwer, neue Wähler anzuziehen.

Betrachtet die CSU das Münchner Ergebnis einmal ohne die nach dem Erfolg von 1978 hochgeschraubten Erwartungen und ohne Berücksichtigung des bis zum 18. März gültigen ungeschriebenen Gesetzes, wonach ein amtierender Oberbürgermeister von keinem Konkurrenten zu schlagen ist, dann kann sie mit der Wählergunst durchaus zufrieden sein. Abgesehen von 1978, als Kronawitter wegen der innerparteilichen Querelen nicht mehr kandidierte und Kiesl mit 51,4 Prozent den SPD-Verlegenheitskonkurrenten Max von Heckel (39,2) abhängte, war nach dem Krieg kein CSU-Bewerber an die 40-Prozent-Marke herangekommen.

Auch bei den Ratssitzen, über die neben der OB-Wahl auf getrennten Stimmzetteln entschieden wird, de-



Punktsieg in der ersten Runde: Georg Kronawitter

ren Auszählung wegen des komplizierten bayerischen Wahlrechts in München bis morgen dauern wird, zeichnet sich ein CSU-Ergebnis ab, das, langfristig betrachtet, einen kontinuierlichen Ausbau der eigenen Position bedeutet. Aber auch hier hatte die Wahl vor sechs Jahren – als die SPD sich einem lustvoll betriebenen Selbstzerfleischungsprozeß hinzugeben wußte und die CSU innerhalb einer Legislaturperiode von 35,7 auf exakt 50 Prozent hochschnellte - heute unerfüllbare Hoffnungen geweckt. Nach der bisherigen Auszählung liegt die CSU mit 44,5 Prozent deutlich vor der SPD (42,9) und hat gute Aussich-

rote Festing" galt. Dennoch kann und wird sich die Partei mit solchen Rechenspielen nicht bescheiden, der Schmerz über den möglichen Machtverlust in München ist zu sehr ein weit über Bayern ausstrahlendes Signal Die Bastion München muß gehalten werden", hatte Strauß gefordert.

ten, zumindest die stärkste Partei in

dem Rathaus zu bleiben, das nach dem Krieg über drei Jahrzehnte als

Im Wahlkampf, der sich ohne beherrschendes Thema hinschleppte, ließ sich Kiesl von seinem Herausforderer mit einer Diskussion über ein angebliches "Baulandgeschenk" an den Münchner Baulöwen Josef Schörghuber ziehen, Aus der komplizierten Materie klaubte sich Kronawitter die Teile heraus, mit denen er das Bild einer die Spekulanten unterstützenden CSU zeichnen konnte, während Kiesl sich in weitschweifige Rechtfertigungen verstrickte. Zu allem Übel glaubte die Münchner CSU auch noch an ein Wahlgeschenk, als die Regierung von Oberbayern just am Freitag vor der Wahl als Aufsichtsbehörde beschied, das Grundstücksgeschäft sei nicht zu beanstanden. Mit Wohlgefallen schlug daraufhin Kronawitter die lokalen Samstagszeitungen auf: Das Thema war noch einmal breit abgehandelt. Ein CSU-Stadtrat: Das hat uns noch manche Stimme gekostet.

Kiesl ist es auch nicht gelungen während seiner Amtszeit den Verdacht zu zerstreuen, er und die CSU bewegten sich lieber auf dem Parkett der Noblen denn auf dem Pflaster der kleinen Leute.

Kronawitter dagegen nutzte seine Frühpensionärsjahre zur fleißigen Basisarbeit beim Kaffeekränzchen mit alten Leuten und beim morgendlichen Besuch an den Fabriktoren von BMW. Sein Wahlspruch "Wieder ein OB für alle Münchner", blieb offenbar nicht wirkungslos.

Abgeschlagen und enttäuscht blieb der FDP-Bewerber Manfred Brunner auf der Strecke: Trotz hohen Materialeinsatzes bekam er nur 3,6 Prozent, nur sechs Zehntel mehr als der kaum in Erscheinung getretene Kandidat der Grünen, Georg Welsch.

Die CSU will in den nächsten beiden Wochen ihre Wähler mit der massiven Warnung vor einer rot-grünen Mehrheit im Rathaus mobilisieren. Nach den bisherigen Auszählungen verfügen CSU und FDP gemeinsam über 40 Sitze und liegen damit gleichauf mit SPD und Grünen. "Liebe Freunde", ermuntert Erich Kiesl seine Helfer, "das Rennen ist noch nicht

# Die Kämpfer der Swapo stecken in der Falle

Die Swapo steht vor ihrem militärischen Zusammenbruch. In zwei bis vier Monaten werden die 800 noch "kurz vor Toresschluß" nach Namibia eingesickerten Guerrillas zerschlagen sein. So sehen südafrikanische Militärs sowie weiße und schwarze Politiker in Windhuk die Lage.

### Von BERNT CONRAD

n der letzten Woche sind die Leichen von zwei in West-Kavango getöteten Swapo-Opfern bei mir eingeliefert worden", berichtet Dr. Dries Burger, Chefarzt des Krankenhauses in Rundu, mit bitterer Miene. Der massige Südafrikaner, der sich am Ufer des Okavango, des Grenzflusses zwischen Angola und Südwestafrika, buchstäblich "am Ende ler Welt" für die Gesundheit der Schwarzen abrackert, ist nicht mehr so leicht zu beeindrucken. Alle Eingeborenen, die in den letzten Jahren in der nordöstlichen Provinz Namibias von der Swapo umgebracht worden sind – vor allem Frauen und Kinder – haben als letzte Station das Rundu-Hospital passiert.

"Schwangere Frauen waren darunter. Ein Kind wurde lebend verbrannt", berichtet Dr. Burger. Für ihn ist im Blick auf den Terrorismus die Diagnose klar: "Die Leute sollen eingeschüchtert werden, damit sie, wenn es einmal so weit ist, für die Swapo stimmen. Für wen stimmen denn die Schwarzen, für Weiche oder Harte? Wer hart ist, den fürchten sie, den wählen sie aus Angst."

Auch im benachbarten Ovambo-Land, dem Hauptaktionsgebiet der Guerrillas, hat es nach dieser Methode in letzter Zeit neue Opfer gegeben. Seit den Friedensverhandlungen mit Angola hat der Terrorismus zugenommen. So ist in einer Wasserstelle eine Mine explodiert. Ergebnis: Verluste unter Zivilisten. Oft trifft es Kinder, die Handgranaten anfassen und verletzt werden", konstatiert Ännchen Parkhaus, die couragierte Oberschwester des Krankenhauses in Os-

Demnach ist die Lage südlich der Grenze als Folge der mit der angolanischen Regierung vereinbarten Waffenruhe eher schlechter als besser geworden? Nichts könnte falscher sein alsdiese Schlußfolgerung. Tatsächlich sind alle Sachkenner "vor Ort" mit den Militärs und Politikern in der Hauptstadt Windhuk einig, daß es sich hier um ein letztes Aufbäumen der Swapo vor ihrem endgültigen militärischen Kollaps handelt.

"Die sind auf ihren Knien. Sie bekommen von ihren Verbündeten kein Geld mehr, wenn sie keinen Frieden machen", meint Frau Parkhaus, die selbst Gespräche mit der Swapo, durchaus nicht scheut. Noch sieht man in Oshakati die zum Schutz gegen Landminen eiförmig konstruierten gepanzerten Transportwagen durch die Straßen rattern. Überall patroullieren Wachen. Doch die Stimmung der Verantwortlichen im Ovambo-Land ist gelassen. Sie akzeptieren, was uns in Windhuk der südafrikanische General-Administrator van Niekerk mit Nachdruck erklärt: "Unsere Sicherheitskräfte werden in der Lage sein, die eingesickerten Swapo-Kämpfer zu zerschlagen."

Einen Kilometer von Niekerks Büro entfernt, im südafrikanischen Armee-Hauptquartier, Intelligence-Experte Oberstleutnant du Plessis kühl die Situation. Nach seiner Einschätzung hat die angolanische Regierung kurz vor Inkrafttreten des Abkommens mit Südafrika entweder die Swapo aus der neu geschaffenen Sicherheitszone im Süden des Landes hinausgeworfen oder ihr geraten, sich noch rechtzeitig nach Südwestafrika abzusetzen. So sind 700 bis 800 Guerrillas über die Grenze gekommen.

Ihre Lage aber ist hoffnungslos. Sie haben keine Verbindung mehr zu ihren Basen in Mittel-Angola. Sie können nicht, wie bisher, nach Angola

zurückflüchten. Sie erhalten keinen Nachschub, sondern müssen mit dem kämpfen, was sie haben. Du Plessis gibt den auf sich gestellten Terroristen noch höchstens drei bis vier Monate. Allein in der letzten Woche sind 30 Swapo-Leute getötet worden. Die Kampfweise der Infiltranten gilt als ineffektiv: "Die greifen Grenzposten an, schießen dabei aber so weit daneben, daß unsere Männer den Angriff nicht einmal bemerken."

Geradezu sensationell wirkt die Mitteilung des Oberstleutnants, daß vor ein paar Tagen zum erstenmal angolanische und südafrikanische Soldaten in der Sicherheitszone gemeinsam Swapo-Guerrillas beschossen und dabei zwölf getötet haben. Die Truppen gehörten zu den je drei südafrikanischen und angolanischen Kompanien, die zusammen das südangolanische Territorium kontrollieren, das von der Swapo nicht mehr betreten werden darf.

Nach Angaben amerikanischer Exerten in Windhuk schirmen die Truppen der Regierung von Luanda sogar die nördlich der Spertzone gelegenen Lager der Swapo ab, um jede Infiltration nach Süden zu verhindern. Daß sie das ernst meinen, bezweifelt bei den Südafrikanern niemand. Ob das Regime des Ministerpräsidenten Dos Santos allerdings Sam Nujomas Leute wirklich kontrollieren kann, wagt ein Skeptiker wie du Plessis nicht vorherzusagen.

Die Swapo jedenfalls betrachtet die Haltung ihrer langjährigen angolanischen Freunde, wie ein Funktionär des internen Parteiflügels in Windhuk verbittert feststellt, als "Verrat". Dementsprechend depressiv ist die psychologische Verfassung der einst so siegessicheren Untergrundkämp-

Genau in dieser Lage hat Südafrika zur allgemeinen Überraschung den seit 16 Jahren auf der Robbeninsel bei Kapstadt inhaftierten Swapo-Gründer Herman Toivo ya Toivo sozusagen als Zeitbombe mit Zielrichtung Nujoma freigelassen. "Toivo wollte erst gar nicht heraus. Ich mußte ihn förmlich dazu überreden", versicherte General-Administrator van Niekerk schmunzelnd. In Windhuk schirmten Swapo-Funktionäre den fast schon legendären Vorgänger Nujomas nach seiner Entlassung hermetisch von der Außenwelt ab, ließen ihn nicht einmal auf der Kaiserstraße spazieren gehen und flogen rasch mit ihm zu Nujoma nach Lusaka.

Dort nahm ihn zum Ärger der moskautreuen Funktionäre Sambias Staatspräsident Kenneth Kaunda un-

ter seine Fittiche, dem amerikanische wie südafrikanische Diplomaten gleichermaßen hohes Lob für seine positive Rolle im Friedensprozeß zollen. Ministerpräsident Botha will Frieden. Du kannst ihm trauen", soll Kaunda dem freigelassenen Toivo zugerufen haben. Öb Südafrikas Rechnung allerdings aufgehen, Toivo den aggressiven Nujoma abzulösen und dann einen vernünftigeren Kurs steuern wird, muß abgewartet werden. Ein zusätzliches Problem hat sich der jetzige Swapo-Chef damit sicher eingehandelt.

Die internen Parteien in Windhuk besonders, der vor Jahren von Nujoma in sambische und später tansanische Haft "abgeschobene" einstige Swapo-Kämpfer Andreas Shipanga aber sind hoffnungsvoll wie nie zuvor. Thre Rechnung sieht so aus: Die Swapo hat den militärischen Kampf praktisch schon verloren. Deshalb wird Nujoma "an den Friedenstisch gezwungen werden" (Shipanga). Das heißt, den gescheiterten Guerrillas wird nichts anderes übrig bleiben, als sich an den Verfassungsvorarbeiten der in Windhuk tagenden "Multi-Party-Conference" (MPC) zu beteili-

Alle Parteien – von dem persönlich etwas resigniert wirkenden DTA-Chef Dirk Mudge bis zu dem dynamischen Vorsitzenden der schwarzen South West African National Union (Swanu), Katjiuongua - sind bereit, einen derart "geläuterten" und auf Gewalt verzichtenden Nujoma in ihrem Kreis zu akzeptieren. Der General-Administrator verkündet hochgemut: "Wenn Nujoma zur MPC nach Windhuk kommen wollte, würden wir ihm dies nicht nur gestatten, sondern ihn wie Gold behandeln was seine Sicherheit betrifft."

In den Windhuker Kulissen scheint sich eine Entwicklung anzubahnen, die dazu führen konnte, mit Hilfe eines später auch die Swapo umfassenden "nationalen Konsens" Wahlen praktisch überflüssig zu machen. Sollte eine derartige Einheitsliste von den afrikanischen "Frontstaaten" abgesegnet werden, würde wohl auch die UNO – wie man in MPC-Kreisen meint - keine Einwände erheben können.

Im Gespräch ist andererseits ein Zusammenschluß aller demokratischen Kräfte in einer "United Party for Independence, Liberty and Democracy in Namibia" als aussichtsreichem Gegenspieler der Swapo. Was dabei auch herauskommen mag - die Dinge in Südwestafrika sind in Bewegung geraten.



Streitmacht gegen den Terror: Südafrikanischer Offizier bei der Ausbildung schwarzer namibischer Soldaten

# Die "Therapeuten" von der Gewerkschaft

im Hamburger Haus des DGB eine Beratungsstelle für Arbeitslose. Ihr Ziel ist es, den vielfachen Druck auf Erwerbslose zu mildern, damit ans wirtschaftlichen nicht zusätzlich gesundheitliche Probleme werden.

### Von HERBERT SCHÜTTE

ie Arbeitslosigkeit bedeutet mehr als ein finanzielles Problem - sie macht den Menphysisch und psychisch krank." Dieser bitteren Diagnose, die Jan Sierks, Vorsitzender des DGB-Landesbezirks Nordmark stellt, folgte in Hamburg eine Therapie. Die vier "Therapeuten", die hier tätig sind, waren selbst zwischen zehn Monaten und drei Jahren arbeitslos: der gelernte Rechtsanwaltsgehilfe Otto Kammeyer, der Kaufmann Helmut Diekwisch, der Diplom-Sozialarbeiter Torsten Borchardt und Johannes Stark, Kapitan auf großer Fahrt, doch jetzt ein Seemann ohne

muß nicht in der Gewerkschaft sein. Das gilt für fast jeden zweiten. Vier von zehn Arbeitslosen, die im Gewerkschaftshaus, nur knapp 200 Meter vom Arbeitsamt entfernt, Hilfe suchen, sind Ausländer. Vor einigen Tagen wurde der 1000. Arbeitslose in die Kartei eingetragen: mit einem Antrag auf Umschulung.

Ratenzahlungen, Mietkündigungen, Wohngeldantzäge, Bewerbungsanleitungen – für Ratgeber Helmuth Diekwisch breiten nach eigenen Worten die Klienten ihre "ganze psycho-soziale Situation" aus. Man merkt an dieser Formulierung, daß die vier Berater auch die Sozialbehörde durchlaufen haben und das Fach-Vokabular an ihnen hängengeblieben ist.

Genauso hilfreich wie die Kenntnis des Arbeitsförderungsgesetzes, des Bundessozialhilfegesetzes und der "kurzen Dienstwege" zwischen Beratungsstelle und Behörden ist für Diekwisch und seine Kollegen die eigene Erfahrung als Arbeitsloser. Da kann man nachempfinden, warum eine 60jährige Küchenhilfe davon spricht, daß sie sich aufhängen will. Eine Frau, die von 754 Mark Arbeits-

losenhilfe leben muß, von denen 392 Mark für die Miete draufgeben. "Wir haben für sie Sonderleistungen, zum Beispiel Kleidergeld, beantragt\*, sagt Diekwisch. "Außerdem schickten wir sie zur Arbeiterwohlfahrt, damit sie mit anderen Menschen zusammenkommt, denn ihr fällt sonst die Decke auf den Kopf." Da ist die 22jährige Erzieherin, die mit den Kindern ihres Heimes nicht mehr fertig wird und jetzt -- von der Jugendbehörde gekündigt - auf Fremdsprachen-Korrespon-

dentin umschulen will. Häufig stehen die Therapeuten auch dem stufenweisen Fall aus dem Wohlstand ins finanzielle Abseits gegenüber: bei dem Maschinenbau-Fachmann der Howaldtwerke/-Deutsche Werft (HDW) zum Beispiel, der wenige Tage nach seinem 40jährigen Firmenjubiläum den Computer-geschriebenen Kündigungsbrief erhielt. Diekwisch: "Der Mann hatte zuletzt monatlich netto 4000 Mark. Jetzt bekommt er den Höchstsatz von 2400 Mark Arbeitslosenunterstützung. Das geht vielleicht noch. Aber ein Jahr nach der Kündigung gibt es nur noch Arbeitslosenhilfe. Wenn er nichts findet,

ist für ihn jetzt schon programmiert. Damit fällt das ganze Kartenhaus seines Lebensstandards zusammen." Rund 80 600 Arbeitslose waren En-

de Januar in Hamburg registriert.

Diekwisch hält die reale Zahl für weit höher, er schätzt sie auf 130 000. "Die Leute, die dem Arbeitsmarkt nach gesetzlicher Definition 'nicht mehr zur Verfügung' stehen, stecken in keiner Statistik", begründet er seine Vermutung. Allein im Berufsförderungswerk werden gegenwärtig rund 1600 Arbeitslose geschult; sie sitzen für zwei oder drei Jahre im Lehrsaal. Viele Jugendliche, die vergebens einen Ausbildungsplatz suchten, verschwinden aus der Statistik. Diekwisch betont: "Wir müssen zur offiziellen Arbeitslosenzahl alles draufpacken, was in irgendwelchen Fortbildungsmaßnahmen aufbewahrt wird."

Ob das was bringt? Der Arbeitslosen-Therapeut hat Zweifel: "Fortbildung kann man mit einem Theatersaal vergleichen - wenn ich schlecht sehe, steige ich auf den Stuhl", so meint er. "Aber was nützt das, wenn alle auf die Stühle steigen?"

# Wenn Sie eine sichere Geldanlage mit beachtlicher Rendite suchen: Lebensversicherung!

Denn nur eine Lebensversicherung bietet doppelte Sicherheit: Risikoschutz vom ersten Beitrag an. Und gezielte Vermögensbildung für später. Nach dem neuesten Stand der Überschußbeteiligung können Sie damit rechnen, daß sich die vereinbarte Versicherungssumme in etwa 25 Jahren verdoppelt.

Und bei einer dynamischen Lebensversicherung sogar mehr als verdreifacht. Ein Vermögen, das Sie steuerfrei ausgezahlt

Lassen Sie sich doch einmal von einem Versicherungs-Fachmann individuell beraten.

Die deutschen Lebensversicherer

# Für Honeckers Besuch ein "Omnibus-Gesetz"

Sollten SED-Chef Erich Honecker und Mitglieder der SED-Führung im Herbst dieses Jahres auf Einladung von Bundeskanzler Helmut Kohl die Bundesrepublik besuchen, so könnte es passiren, daß "irgend ein wildgewordener Staatsanwalt" - so ein Bonner Regierungsmitglied - gegen die Repräsentanten der "DDR" wegen des Schießbefehls an der Mauer und der Demarkationslinie Mordanklage erhebt und Honecker verhaften lassen will. Um diese delikate Rechtslage aus der Welt zu schaffen, entsandte Bundesjustizminister Hans Engelhard seinen Staatssekretär Klaus Kinkel mit einem Koalitionsauftrag in den Rechtsausschuß des Deutschen Bundestages. Der Ausschuß soll möglichst geräuschlos für eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes sorgen, um sicherzustellen, daß niemand von der "DDR"-Delegation bei dem bevorstehenden Besuch verhaftet werden

Diese Frage bewegt den Rechtsausschuß nicht erst seit heute. Das Problem wird erörtert, seit sich ein Besuch Honeckers in der Bundesrepublik abzeichnet. Die verkürzte Legislaturperiode sowie angebliche Widerstände – seinerzeit aus der CSU, die damals an einem Honecker-Besuch weniger interessiert zu sein schien - schoben die Gesetzesänderung auf eine lange Bank.

Um die Angelegenheit möglichst unauffällig zu erledigen, suchten die Mitglieder des Rechtsausschusses nach einem "Omnibus-Gesetz", an das die Anderung des Gerichtsverfassungsgesetzes angehängt werden soll. Der "Omnibus" wurde gefunden. Die eingebrachte Änderung, welche die "DDR"-Gäste von der deutschen Gerichtsbarkeit befreien wird, soll an das Bundeszentralregistergesetz angehängt werden. Spätestens in der nächsten oder übernächsten Sitzung des Ausschusses will man sich in einer "Allparteien-Koalition" in dieser Frage einig werden.

### "DDR" nicht Ausland

Ein Regierungsmitglied begründete diese Absicht gegenüber der WELT: "Kanzler Kohl kann nicht auf Versöhnung machen und Strauß kann sich nicht als Oberzampano der deutsch-deutschen Verhältnisse präsentieren, wenn man Herrn Honekker mit der Unsicherheit einreisen läßt, daß er auf Grund des Schießbefehls an der Mauer oder auf Grund der Verhältnisse in den "DDR"-Zuchthäusern des Mordes angeklagt

Die Befreiung von der deutschen Gerichtsbarkeit gilt bislang nur für ländische Diplomaten, aber auch für

die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen. Da die Bundesrepublik den anderen Staat in Deutschland, die "DDR", nicht als Ausland anerkennt, unterliegen nach wie vor alle "DDR"-Bürger der von der Bundesrepublik ausgeübten deutschen Gerichtsbarkeit. Die geplante Änderung des Gerichtsverfassungsge- setzes wird jedoch so gestaltet, das bestätigte ein CSU-Bundestagsabgeordneter als Mitglied des Rechtsausschusses der WELT ausdrücklich, "daß die 'DDR' auch weiterhin für uns nicht Ausland ist und daß Honecker nicht als ausländischer Repräsentant einreist".

### "Handschellengesetz"

Das Problem, mit dem sich der Rechtsausschuß herumschlägt, ist alt. Am 23. Juni 1966 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz, das es dem damaligen "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Ulbricht ermöglichen sollte, im Zuge eines innerdeutschen Redneraustausches nach Hannover zu kommen. Es handelte sich um das Gesetz über eine befristete "Freistellung" von der deutschen Gerichtsbarkeit. Dieses Gesetz wurde auf Wunsch der SPD geschaffen, um, wie es hieß, eine ungehinderte Einreise von SED-Funktionären zu ermöglichen, gegen die in der Bundesrepublik bereits Haftbefehle "wegen schwerer politischer Verbrechen\* vorlagen. Die SED sprach wütend vom Bonner "Handschellengesetz", das sie "einen Verstoß gegen das Potsdamer Abkommen und gegen die UN-Charta" nannte. Die SED-Funktionäre sagten den geplanten Redneraustausch mit den Sozialde

Der von der SED damals erhobene Vorwurf der "Diffamierung" stellte sich wieder bei der innerdeutschen Begegnung im Mai 1970 zwischen dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt und dem "DDR"-Ministerpräsidenten Willi Stoph in Kassel. Um das Kasseler Treffen zu ermöglichen, hob der Bundestag auf Druck der \_DDR" vor der Begegnung das Freistellungsgesetz auf.

In Kassel begann Stoph die Ge-

spräche mit einer "Protesterklä-

rung", in der er vortrug, daß \_in der BRD ein ganzes System von Gesetzen. Urteilen und sonstigen staatlichen Handlungen besteht, mit denen sich Regierungsorgane und Gerichte der BRD völkerrechtswidrig über die Staatsgrenzen der Bundesrepublik hinaus Rechte und Zuständigkeiten gegenüber der DDR und ihren Bürgern anmaßen". Er fügte hinzu, "die Gesetzgebung und Recht-

# Eine Rentenreform bei leeren Kassen

Die Hinterbliebenen-Versicherung muß neu geregelt werden / Benachteiligung der berufstätigen Frau

GISELA REINERS, Bonn

Die Reform der Hinterbliebenenversicherung wird sich – wie immer sie auch ausfällt - zum Nachteil der berufstätigen Frau mit eigenem Rentenanspruch auswirken. Allerdings. so meint man im Bonner Arbeitsministerium, wird die Benachteiligung nach dem Anrechnungs-Modell weniger stark ausfallen als nach dem Teilhabe-Modell, welches lange Zeit von vielen Partei- und Gesellschaftsgruppen favorisiert worden war.

Das Dilemma entsteht dadurch, daß unter dem Druck eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts noch in diesem Jahr über die Gleichstellung von Mann und Frau im Rentenrecht entschieden sein muß ("84er Reform") - und dieser Entscheidungszwang in eine Zeit fällt, in der die Rentenkassen leer sind und ihre Finanzen zugunsten der Haushaltsanierung bis auf letzte Reserven abgemagert worden sind. Eine Neuregelung, die vorsieht, daß Männer auch Rente aus der Anwartschaft ihrer verstorbenen Frau beziehen können, muß also kostenneutral sein, d.h. die Staatskasse darf auf keinen Fall mit zusätzlichen Zahlungen belastet wer-

Sah das Teilhabe-Modell vor, dem Hinterbliebenen 70 Prozent der gemeinsam in der Sozialversicherung erworbenen Rentenansprüche zu zahlen, so soll nach dem Anrechnungs-Modell Rente aus der Anwartschaft des Partners nur dann voll gezahlt werden, wenn die eigene Rente oder das eigene Einkommen einen Freibetrag von 900 Mark nicht übersteigt. Ein eventuell überschießender Betrag wird dann zu 40 Prozent auf die Hinterbliebenenrente angerechnet, diese also entsprechend gekürzt.

Im Arbeitsministerium lobt man an

neutralität, den geringeren Verwaltungsaufwand und die Tatsache, daß daurch wesentlich weniger Frauen benachteiligt würden als nach dem Anrechnungs-Modell. Vier Millionen Witwen gebe es, die Hinterbliebenenrente aus der Versicherung ihres Mannes bezögen. Für 2,2 Millionen von ihnen würde sich nichts ändern. weil sie ausschließlich von den 60 Prozent der Mannesrente leben, die ihnen nach geltendem Recht schon

Von den restlichen 1,8 Millionen Witwen würden nur zehn Prozent durch die Änderung berührt, weil bei ihnen der Freibetrag von 900 Mark netto im Monat nicht überstiegen werde. Von den 250 000 Frauen mit eigenem Einkommen und z.B. einer kleinen Witwenrente von 200 bis 300 Mark würden rund 80 Prozent betroffen. Dennoch seien es weniger als beim Teilhabe-Modell.

### Unzumutbare Belastung

Das Teilhabe-Modell hätte unter Berücksichtigung aller Übergangsfristen und zur Vermeidung von sozialen Härten rund eine Milliarde Mark gekostet. Die gesamte Einführung hätte Mehrkosten von bis zu zwei Milliarden verursacht und später eine Beitragssatzerhöhung von 0,3 Pro-

Außerdem hätten sich mehr Frauen mit eigener Rentenanwartschaft schlechter gestanden. Das sei auch deshalb nicht akzeptabel, weil langfristig die Zahl der Frauen mit eigener Versicherung steigen werde. Nach der 70-Prozent-Lösung hätten Frauen schon Einbußen erlitten mit einer Versicherungszeit von nur acht Jahren zum Durchschnittssatz. Jede

diesem Lösungsmodell seine Kosten- Frau, deren eigene Anwartschaft mehr als 14 Prozent von der ihres Mannes beträgt, hätte Einbußen erlitten, das wären 1.2 Millionen Witwen mit eigener Rente gewesen. - Eine Senkung des Prozentsatzes auf etwa 65 Prozent der gemeinsamen Ansprüche hätte die berufstätigen Frauen in noch unzumutbarerer Weise belastet.

Die Hinterbliebenenrente habe

Unterhaltsersatz-Funktion wird argumentiert. Deshalb entfalle sie bei Wiederheirat, weil dann der neue Partner unterhaltspflichtig sei. Eine Einkommensanrechnung sei systemkonform; beim Mann sei sie schon immer angewendet worden, denn er habe nach geltendem Recht nur Anspruch auf Rente aus der Versicherung seiner Frau, wenn sie vorwiegend die Familie ernährt habe. Habe er ausreichend eigenes Einkommen, erhalte er nichts. Ähnlich sei es beim Hinzuverdienst bei Bezug von vorgezogenem Altersruhegeld. Es sei also Rechtens, Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen auf den Rentenbezug anzurechnen, wobei allerdings die Anrechnung von letzterem noch eingeschränkt werden könne. So sei es heute schon klar, daß Kriegsopfer-Renten nicht angerechnet werden

Nicht angerechnet werden sollen auch die Betriebsrenten. Darüber besteht offensichtlich schon Klarheit, weil die Verfassungsjuristen der Bundesregierung deutlich gemacht haben, daß hier Karlsruhe Schwierigkeiten machen könnte. Die Arbeitnehmervertreter in der Angestelltenversicherung hatten sich ganz entschieden gegen deren Einbeziehung gewandt. Außerdem gibt es auch hier viele Manipulationsmöglichkeiten, die voraussichtlich in einer Koalition von Arbeitnehmern und Arbeitge

bern genutzt würden. Auch die Zusatzversorgung aus dem öffentlichen Dienst, die den Charakter einer Betriebsrente hat, soll nicht einbezogen

Umstritten ist noch die Einbeziehung der berufsständischen Versicherungen in die Anrechnung. Hier herrscht noch Unsicherheit der Verfassungsjuristen. In der Koalition dagegen hat man sich geeinigt, daß die Einbeziehung der berufsständischen Versicherung kein Tabu sein soll. Das bedeutet, Leistungen aus derlei Versorgungswerken, Beamtenpensionen und Knappschaftsrenten können teilweise auf die Hinterbliebenenrenten angerechnet werden. Eine Zeit lang hatte die FDP versucht, ihre Anhänger unter den Freiberufiern und Selbständigen unberührt von diesen Änderungen zu lassen.

### Laufende Rente unberührt

Zur Zeit gibt es rund 200 000 berufsständisch Versicherte. Davon sind 60 Prozent abhängig beschäftigt. Wenn sich jemand aufgrund der berufsständischen Versicherung von der Sozialversicherung befreien lassen könne, sei eine Anrechnung auf den Rentenbezug denkbar, denn dann handele es sich eindeutig um eine Zusatzversicherung, war argumentiert worden

Nach den Plänen der Regieung soll die Reform auf jeden Fall erst auf Rentenneuzugänge in der Zeit nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes wirksam werden, laufende Renten also nicht berühren. Es muß also keine Witwe, die jetzt schon Rente aus der Versicherung ihres Mannes und aus der eigenen bezieht um eine Schmälerung ihrer Einkünfte fürch-

# Awacs nach Agypten verlegt

**Sudan-Krise:** 

DW. New York/Kairo

nokon!

Offenbar als Zeichen ihrer Entschlossenheit, Sudan gegen libysche Übergriffe und Bedrohungen zu unterstützen, haben die Vereinigten Staaten beschlossen, zwei Frühwarnund Aufklärungsflugzeuge vom Typ Awacs nach Agypten zu verlegen. US-Präsident Reagan hat nach einer Mitteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums diese Entscheidung auf ausdrücklichen Wunsch der ägyptischen und sudanesischen Regierung getroffen. Die US-Maschinen würden im ägyptischen Luftraum bleiben.

Sudan hat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen um die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung ersucht, auf der der Luftangriff eines libyschen Flugzeuges auf die Rundfunkstation in der sudanesischen Stadt Omdurman erörtert werden soll (WELT v. 19. März). Nach einer Meldung der staatlichen sudanesi-schen Nachrichtenagentur hat der Staatsminister im Außenministerium. Mustafa Abbascher, am Sonntag die arabischen Botschafter zu sich gebeten, um sie über den Schritt seiner Regierung zu informieren. Abbascher deutete dabei an, Khartum erwäge, sich auch bei der Arabischen Liga in Tunis zu beschweren.

### "Sowjets und GIs sollen abziehen"

CHR. GRAF SCHWERIN. Kiel

Eine Delegation der schleswig-holsteinischen SPD wird im April in Neubrandenburg mit dem dortigen SED-Bezirk Gespräche über Fragen der Sicherheits- und Abrüstungspolitik führen. Zu diesem von Egon Bahr vorbereiteten Treffen habe die SED-Führung "grünes Licht" gegeben, er-klärte der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Günther Jansen auf einer Veranstaltung seiner Partei über sicherheitspolitische Alternativen in Neumünster.

Ziel dieser alternativen Verteidigungsstrategie sei nach Jansens Auffassung der Abzug der amerikanischen und sowietischen Truppen in beiden Teilen Deutschlands sowie die Schaffung eines chemie- und atomwaffenfreien Europa. Darüber solle in Neubrandenburg mit der Bezirks-SED gesprochen werden, dieses entspreche dem von Egon Bahr erarbeiteten Leitantrag des SPD-Bundesvorstandes zum Essener Par-

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional materials.

## In der Sicherheitspolitik den Konsens verloren? Deshalb sei auch die Bundestagswahl

RÜDIGER MONIAC, Bonn

Die Außen- und Sicherheitspolitik der Bundesrepublik wird nicht mehr von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung unterstützt. Diesen sogenannten Verlust an Konsens in einem wesentlichen Teilbereich der Bonner Politik bezeichnete Professor Werner Kaltefleiter bei der Tagung des "Strategie-Forums" als Ergebnis eines vielfältigen politischen Führungsverfalls, für den einzelne Personen oder Parteien allerdings kaum direkt verantwortlich gemacht werden könnten.

Als wesentliche Ursachen nannte der Professor von der Kieler Universität, an der er das erste und einzige Hochschulinstitut für Sicherheitspolitik leitet, die "leichtfertige Hinnahme" von Diktatoren als Partner in der NATO, die "leichtfertige Überbewertung der sogenannten Entspannungssprechung der BRD ist völlig unvermilitärischer Art.

Das "Deutsche Strategie-Forum" unter Leitung des Botschafters a. D. Domrose hat seine zweite Tagung unter das Thema "Verstärkung der Vorneverteidigung der NATO" gestellt. Dazu sind namhafte Fachleute aus Wissenschaft und Politik aus den USA und der Bundesrepublik zwei Tage in Bonn zu einer Konferenz zusammengekommen. Zum Auftakt sprach Professor Kaltefleiter.

Seine Thesen über den "Konsensverlust" in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik erregten auf der Konferenz großes Aufsehen. Kaltefleiter, der lange Erfahrung mit demoskopischen Methoden hat, vertrat die Ansicht, es sei in einer Massendemokratie hilfreich, die handelnden Politiker zu Symbolen und Deutungsmustern für eine bestimmte Politik zu Politik" erleichtere es, "das Spangungsbündnisses auf die Entwick- nungsverhältnis von Kompetenz und Vertrauen", unterstrich Kaltefleiter. Verteidigungsstrategie zu erhalten.

lung angemessener Defensivsysteme Konsens zu überwinden". Dies übersähen Horst Ehmke und Kurt Biedenkopf, die einen Gegensatz zwischen "realer und legaler Mehrheit" konstruierten.

> Da in der Bundesrepublik "Meinungsbilder zu Einzelthemen" nicht durch Abstimmung, sondern lediglich durch repräsentative Befragungen zustande kommen, ist es für Kaltefleiter korrekter, "von erfragter, statt von realer Mehrheit zu sprechen". Nachdrücklich stellte der Professor in Frage, daß derartige Befra-gungen zu Einzelthemen der Politik ein "Meinungsbild" ergäben: "Die Antworten, die man auf entsprechende Fragen bei einer Repräsentativuntersuchung bekommt, sind Reflexe der Fragen selbst, vielleicht gefiltert durch die jeweilige Parteiidentifikation." Wahlen hingegen seien nicht das Ergebnis einer gebündelten Abfragen, sondern die "Artikulation von

vom März 1983 kein Plebiszit über den Vollzug der Nachrüstung gewesen, "sondern ein breiter Vertrauenskredit für die von Kohl geführte Regierung, nicht mehr, aber auch, was wichtiger ist, nicht weniger". Hinsichtlich der Sicherheitspolitik droht in der Bevölkerung nach Kaltefleiter in folgenden Fällen ein Ver-

trauensverlust: Die Politik zur Sicherung der Freiheit dürfe nicht zu Mitteln greifen, die mit den eigenen Ordnungsprinzipien unvereinbar seien, etwa durch die Zusammenarbeit mit zeitweiligen Diktaturen wie Spanien oder die Türkei. Zum anderen dürfe die Politik nicht so tun, als sei mit kommunistischen Diktaturen langfristig "stabiles friedliches Nebeneinander" möglich. Die Folge sei, daß von der Bevölkerung die Bedrohung kaum noch wahrgenommen werde.



# Hongkong: Peking läßt London wenig Spielraum Verfassung "chi

FRITZ WIRTH, London

Die britische Regierung hat auch über die zehnten Hongkong-Gespräche einen "eisernen Vorhang" des Schweigens herabgelassen. Es gab bisher offiziell keine Zwischenbilanzen, und selbst die Informationen für das Unterhaus blieben karg und

Dort aber werden am Ende die letzten Entscheidungen fallen. Denn Premierministerin Margaret Thatcher ist beispielsweise nicht in der Lage, freihändig die Souveränität über Hongkong aufzugeben. Dazu ist allein das Parlament befugt.

Insgesamt hat sich das Gesprächsklima seit Frau Thatchers Auftaktgesprächen vor 18 Monaten in Peking erheblich entspannt. Die britische Premierministerin, damals noch mit frischem Falkland-Ruhm behangen, war nach zuverlässigen Informationen aus Whitehall etwas zu forsch und zu schlecht vorbereitet in diese Gespräche gegangen,

Inzwischen sind ihre Haltung und das gesamte Klima der Gespräche wesentlich realistischer. Frau Thatcher hat den besten China-Kenner im Lande, Botschafter Sir Percy Cradock, aus Peking abgezogen und zu ihrem persönlichen Berater in Downing Street gemacht. Auch die Chinesen haben inzwischen einige Topleute aus ihrer Verhandlungsdelegation abgezogen und durch mittlere Beamte ersetzt. Das läßt den Schluß zu, daß es in den gegenwärtigen Verhandlungen nicht mehr um bedeutende Grundsatzfragen geht, sondern um Detailfragen unterhalb dieser Ebene, beispielsweise künftige Rechtssysteme, die Gültigkeit von Geschäftsverträgen nach 1997, wenn die britische Herrschaft über die Kolonie ausläuft, und die Regelung von längerfristigen Eigentums- und Grundstücksfragen.

Entgegen vielfachen Gerüchten und Spekulationen hat die britische Regierung in den Hongkong-Verhandlungen niemals ernsthaft die Souveränitätsfrage nach 1997 diskutiert. In Whitehall hatte man erkannt, daß Peking in diesem Punkt nicht mit sich reden ließ.

Dagegen hatten die Briten zumindest in den ersten sechs bis acht Verhandlungsrunden gehofft, den Chinesen suggerieren zu können, daß Großbritannien nach 1997 noch in der Verwaltung Hongkongs eine Rolle spielen könnte. Hoffmung dazu hatte das ...Macao-Beispiel" gegeben, das nach der portugiesischen Verfassung "chinesischer Besitz unter vorübergebender portugiesischer Verwaltung" ist.

Die Chinesen jedoch lehnten ab. Nach ihrer Vorstellung wird Großbritannien in 13 Jahren in Hongkong wie jede andere Nation vertreten sein durch einen Generalkonsul. Den Briten bleibt deshalb kaum noch großer Verhandlungsspielraum. Sie haben jetzt lediglich noch die Möglichkeit, den Chinesen Konzessionen abzuringen, die den gegenwärtigen \_way of life" der Bewohner Hongkongs nach 1997 keinen zu radikalen Anderungen

Nach den bisher vorliegenden Informationen hat Peking über den Status von Hongkong nach dem Abzug der Briten folgende Vorstellungen:

1. Hongkong wird weiterhin von einem Gouverneur verwaltet, der ein Bürger Hongkongs sein muß. Die Insel wird mindestens bis zum Jahre 2047 eine von Peking unabhängige Verwaltungseinheit mit eigener Währung sein. 2. Das kapitalistische Wirtschaftssystem wird mindestens für 50 Jahre beibehalten. 3. Die Bürger Hongkongs haben freien Zugang zum chinesischen Mutterland. 4. Das bisherige britische Rechtssystem soll, mit geringen Änderungen, beibehalten werden.

Während Hongkong in der britischen Öffentlichkeit und im Parlament bisher kein Thema war, beobachtet man in London mit einiger Sorge die wachsende Unruhe unter der Bevölkerung der Kronkolonie. Deren Anliegen werden seit einiger Zeit immer nachdrücklicher vom Legislative Council" Hongkongs for muliert, dem zwar ungewählten, aber dennoch bedeutendsten Diskussionsforum der Kolonie, dessen 18 "offizielle" Mitglieder vom Gouverneur ernannt werden.

Dieser "Council" hat in der letzten

Woche die Regierungen in London und Peking aufgefordert, ihm die Chance zu geben, ein künftiges Hongkong-Abkommen zu debattieren. In diesem Zusammenhang wird von den beunruhigten Bürgern Hongkongs immer häufiger das Beispiel der Falklands genannt, dessen Bewohnern Frau Thatcher wiederholt und ausdrücklich ein Mitspracherecht über ihre eigene politische und verfassungsrechtliche Zukunft eingeräumt hat. In London weist man jedoch darauf hin, daß Vergleiche mit den Falklands unzutreffend und fehl

am Platze seien.

# El Salvadors Krieg ist ohne Sieg Polens Partei wagt Weder die Armee noch die Rebellen konnten in fünf Jahren eine Wende herbeiführen wieder die Konfron

W. THOMAS, San Salvador Jose Napoleon Duarte, der Präsinischen Christdemokraten, hört im Wahlkampf immer wieder die gleiche Frage: Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Seine Antwort: "Noch mindestens drei Jahre." Er meint aber auch: "Ich registriere eine allgemeine Kriegsmüdigkeit. Die Leute sind ausgezehrt, entmutigt, hoff-nungslos. Kein Wunder nach all diesen Jahren."

Der blutige Konflikt zwischen den Regierungstruppen und der marxistischen "Befreiungsfront Farabundo Marti" (FMLN) geht mittlerweile in das fünfte Jahr. Er fordete bisher 40 000 Todesopfer und schuf 240 000 Fhichtlinge. Er hat die Zahl der Arbeitslosen von sieben auf 40 Prozent getrieben. Er hat das Land verwüstet: Nach Schätzungen betragen die Sabotage-Schäden der Rebellen 650 Millionen Dollar. Dynamitladungen und Brandbomben zerstörten 75 Brücken zwei Drittel aller Brücken - und

1300 der 3700 öffentlichen Busse. Die militärische Konstellation gleicht einer Patt-Situation. Weder die Armee und die Sicherheitskräfte (insgesamt 37 000 Mann) noch die 12 000 Guerrilla-Kämpfer vermögen eine entscheidende Wende berbeizuführen. Spektakuläre Schläge der FMLN werden im Ausland oft überbewertet. Obgleich die Rebellen über wesentlich längere Kampferfahrungen verfügen als die Regierungstruppen und ebenso gute Waffen besitzen, kontrollieren sie nur 20 Prozent des

Landes. Generalstabschef Adolfo Blandon betont: "Wir können jederdentschaftsbewerber der salvadoria- zeit in diese Gebiete, weil sich der Gegner keinem offenem Kampf stellt." Keine der 14 Provinzhauptstädte befindet sich in den Händen der Partisanen. Wenn diese eine grö-Bere Ortschaft besetzen, verschwinden sie kurz danach meist wieder.

> Blandon, neben Oberst Domingo Monterrosa, dem Befehlshaber der Schlüsselprovinz San Miguel, der wohl fähigste Kommandeur der salvadorianischen Streitkräfte, konzediert den FMLN-Truppen aber "Fortschritte". Sie seien beweglicher und würden in größeren Formationen angreifen, manchmal mobilisieren die Rebellen 2000 Leute. Blandon bestätigt dem Rebellenführer Joaquin Villalobos ein "bemerkenswertes taktisches Geschick".

> Die Partisanen hatten mit knapp 2000 Kämpfern vor vier Jahren den Krieg begonnen. Sie wuchsen auf die sechsfache Truppenstärke. Die Regierung hatte 1980 weniger als 17 000 Mann unter Waffen; in der Zwischenzeit stehen ihr 20 000 weitere Soldaten zur Verfügung. Das militärische Gerät beider Seiten wurde schwerer und moderner. Jetzt plant die Reagan-Regierung eine massive Militärhilfe für die salvadorianische Armee, um dieser bessere Operationsmöglichkeiten zu verschaffen: 312 Millionen Dollar in den nächsten zwei Jahren. Im Haushaltsjahr 1984 sind bereits 64,8 Millionen Dollar vom Kongreß genehmigt.

nicht, daß ihr Land ein zweites Nicaragua wird. Sie möchten ein zweites Costa Rica. Das liegt weniger am marxistischen System in Managua. Die akuten Versorgungsmängel der Sandinisten haben sich längst herumgesprochen. Freilich wäre die Nation ohne die kräftigen Finanzspritzen der USA in einer weitaus schlimmeren Lage. In diesem Haushaltsjahr fließt eine Wirtschaftshilfe von 240 Millionen Dollar nach El Salvador, im nächsten Jahr soll das Volumen 350 Millionen Dollar betragen. Dennoch: Fast jeder Bürger El Salvadors nennt die Wirtschaft als das größte Problem. Die desolate Menschenrechtssituation und die Aktivitäten der Todes-

schwadronen werden hier weniger

Die meisten Salvadorianer wollen

diskutiert als im Ausland. Die Gespräche mit der kriegsmüden Bevölkerung vermitteln den Eindruck, daß die meisten Leute einen Verhandlungsfrieden wünschen. Doch solange der Armee keine Niederlage droht, will keine Regierung auf die Forderungen der Rebellen eingehen und die Macht teilen. Selbst Duarta, von seinen Gegnern als Kom-munistenfreund geschmäht, äußert sich in dieser Beziehung vorsichtig: Wir werden niemandem erlauben, sich an die Macht zu schießen." Duarte ist einer der aussichtsreichsten Präsidentschaftskandidaten. Er verteidigt die viel kritisierten Wahlen am 25. März, an denen sich keine linken Kräften beteiligen, obgleich er sie nicht als Lösung des Konfliktes be-

# Aus Haddads Miliz wird eine Armee

Die Forces Libanaises (christlichlibanesische Truppe) haben ihren Mitgliedern, die sich in Südlibanon befinden, befohlen, sich der neuge-gründeten Armee Südlibanons anzuschließen. Dies sagte ihr Vertreter in Jerusalem, Pierre Yazbek, dem SAD.

Die Armee Südlibanons ist die Nachfolgetruppe der Miliz des vor kurzem verstorbenen Majors Haddad. Sie wird jetzt unter israelischer Aufsicht in eine regelrechte Armee umgewandelt. Statt der einstigen 4000 bis 6000 – die genaue Zahl ließ sich nie feststellen – zählt die Truppe jetzt nur 2000 Mann, aber diese dienen ganzzeitig und im Rahmen militärischer Formationen. Sie erhalten einen Sold in Höhe von 400 libanesischen Pfund (umgerechnet etwa 660 Mark) im Monat. Israel liefert - wie schon früher -Waffen, Ausrüstung und Uniformen und bildet die Truppe aus. Ihr Kommandeur ist Nazir Najarin, sein

Truppe fehlt es vor allem an Offizie-

Yazeb sagte, daß der Aufbau der Armee mit voller politischer Unterstützung der Forces Libanaises erfolge. Die neue Truppe soll die Grundlage für die von Israel angestrebte Sicherheitsregehing in Südlibanon bilden. Sie basiert zwar auf christlichen Soldaten, ist aber keineswegs auf sie beschränkt, sondern versucht mit zunehmendem Erfolg, auch Schiiten in ihre Reihen zu bekommen.

Für die Forces Libanaises bildet die Truppe eine der Grundlagen für die Kantonisierung Libanons. Die Führung der Forces Libanaises hat ihr früheres Ziel, das einheitliche Staatsgebilde Libanons zu bewahren, als undurchführbar aufgegeben und hält jetzt eine Teilung des Landes in ethnisch-religiöse Kantone für realistisch. Dies wäre nach Ansicht der Christen die einzige Möglichkeit, ih-

ren Fortbestand als Gemeinschaft in Freiheit in Libanon zu sichern. Israel hat zu dieser Zielsetzung nicht öffentlich Stellung genommen, wird sich ihr aber gewiß nicht widersetzen, denn die Befürworter dieser Lösung sprechen ausdrücklich von "enger Zusammenarbeit mit Israel", das dadurch zu einer dauernden Einflußnahme auf das Geschehen in Libanon imstande wäre.

Doch die ausschließliche Zusammenarbeit mit den Christen besteht längst nicht mehr. Israel steht auch in enger Verbindung mit den Drusen, hauptsächlich über die drusische Führung in Israel. Die Israelis sind jetzt auch bemüht, einen Ausgleich zwischen den Christen und den Drusen herbeizuführen, denn grundsätzlich bestehen keine Interessengegensätze zwischen den beiden Volksgruppen. Das Haupthindernis sind die prosyrischen Sympathien des Drusenführers Dschumblatt. (SAD)

# wieder die Konfrontation

Angriffe auf die Kirche sind einer Versöhnung abträglich

Die polnische Partei- und Staatsführung fühlt sich wieder stark genug, um eine Konfrontation nicht nur mit der "Gesellschaft" - also den nicht von der offiziellen kommunistischen Macht kontrollierten oder gelenkten Kräften, wie der einstigen Gewerkschaft \_Solidarität" - zu wagen - sondern auch eine Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche zu beginnen.

Dies ist das Fazit aus der nun zu Ende gegangenen Delegiertenkonferenz der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (KP), auf der Partei- und Regierungschef Jaruzelski mit der neuen Parole "Verständigung und Kampf\* den künftigen Kurs des Warschauer Regimes festlegte.

### Jaruzelski warnt

Es war nicht verwunderlich, daß der starke Mann der polnischen Führung sowohl den ersten Begriff - Verständigung - wie auch den zweiten Begriff – Kampf – auf seine eigene Weise interpretierte. Jaruzelski ließ keinen Zweifel daran, daß er, wie er sich ausdrückte, einen "Rückfall in die Anarchie" nicht dulden werde. Wer gegen "Staat und Gesellschaft" auftrete, müsse mit "scharfen Maßnahmen" rechnen. Jaruzelski sprach von "Teilen des katholischen Klerus", welche die Kanzeln in den Kirchen mit den Mikrofonen von Radio Freies Europa verwechselten. Wörtlich: "Sie beten vor dem Mutter-Gottes-Bild und haben den Teufel unter der Haut."

Damit versucht Jaruzelski in die Auseinandersetzung einzugreifen, die gegenwärtig im polnischen Katholizismus zwischen der Linie des Primas und Kardinal Glemp und zahlreichen Geistlichen und Gläubigen im Gange ist, die immer noch der Linie \_der Solidarität" anhängen.

Das Bemühen des Parteichefs, in diesen innerkirchlichen Konflikt offen einzugreifen – während gleichzeitig die polnischen Kommunisten zum Angriff auf bisherige Positionen der Kirche (Entfernung der Kruzifixe aus den Klassenzimmern der Schulen) antreten, kann kaum zu einem Dialog zwischen Regime und Katholizismus, geschweige denn zu einer Versöhnung zwischen der politischen Führung und der intellektuellen Öffentlichkeit beitragen.

Der General und Parteichef griff neben dem Klerus auch Teile der Intelligenzschicht des Landes an, von

C. GUSTAF STRÖHM, Budapest denen er sagte, sie stellten die "geistige Rüstkammer" für die Extremisten bereit. Auch verfuhr Jaruzelski nach dem Prinzip "teile und herrsche": er lockte die "loyalen" Intellektuellen mit Angeboten, während er die anderen, die "Bösen", mit Strafen und Repressalien bedrohte.

> Die polnische Führung steht nun schon seit mehreren Jahren unter dem Zwang, eine Quadratur des Kreises versuchen zu müssen. Will sie Polen aus der gegenwärtigen Misere herausführen, muß sie die Bevölkerung, die Gesellschaft und die intellektuellen Schichten zu einem Minimum an Kooperation bewegen.

> Das aber kann nur geschehen, wenn man Konzessionen macht. Konzessionen aber können nicht gemacht werden, weil sonst – um mit Jaruzelskis Terminologie zu sprechen wiederum die "Anarchie" ausbricht, das heißt von der Kommunistischen Partei politisch nicht kontrollierte Kräfte, wie etwa eine unabhängige Gewerkschaft, das Heft in die Hand

> Die bisherige und jetzt auf der Landeskonferenz wieder bekräftigte Haltung der Jaruzelski-Führung hat aber nichts anderes als eine neue Verweigerungshaltung der Regierten zur Folge. Ein Ausweg aus diesem Dilemma ist nicht in Sicht. Vielmehr zeigt sich in Polen, daß äußere Ruhe nicht genügt, um eine Regierungsform zu

### Unmut der Untertanen

Mit den Attacken gegen den Klerus und dem Versuch, die Kruzifixe aus den Schulen zu entfernen, hat aber die polnische Partei erneut politischen Unmut bei ihren Untertanen aktiviert. Noch ist nicht erkennbar, ob etwa die Attacke auf die Kruzifixe überhaupt einem rationalen Kalkül entsprang. Ob Jaruzelski oder sonst irgend jemand hinter dieser Maßnahme steht - sicher ist, daß damit der Dialog zwischen Kirche und Staat schwer beeinträchtigt und die Position des Primas Glemp, der an sich für einen Ausgleich plädierte, innerhalb der Kirche und der Gläubigen geschwächt worden ist.

Mit einer Vertrauenserklärung für den Parteichef war die Delegiertenkonferenz zu Ende gegangen. Ausdrücklich billigten die Delegierten die seinerzeitige Verhängung des Kriegsrechts und die Auflösung der damals bestehenden Gewerkschaf-

Die Banken zur "Konjunktur":

# Wir haben gute Chancen, aus unseren Problemen herauszuwachsen

Die Deutschen kaufen, unsere ausländischen Kunden kaufen, die Konjunktur kommt voran.

Daß wir mehr an das Ausland verkaufen, hat wirtschaftliche Gründe: Unsere Produktionskosten blieben relativ stabil, unsere Preise also auch, und der hohe Dollarkurs machte deutsche Waren auf vielen Exportmärkten preisgünstig. Die Binnen-Nachfrage folgt dagegen mehr dem Gefühl: Die Bürger sind wieder optimistischer geworden; sie vertrauen der Zukunft. Durch besseres Lebensgefühl zu besserer Lebensqualität.

Die Chancen stehen gut, auch unserer Wirtschaftsstruktur wieder mehr Qualität zu geben. Mehr

Kaufbereitschaft, mehr Initiative, mehr Investitionen, mehr sichere Arbeitsplätze. Nur wenn wir auf diesem Weg bleiben, können wir auch aus unseren Strukturproblemen herauswachsen.

Bundesverband deutscher Banken

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.



# Mit Gespür für die Volksseele

Ministerpräsident Späth absolviert 200 Wahlkampstermine / Siegeszuversicht wächst

Nachdenklich blickt Lothar Späth von einem riesigen Farbposter auf die 600 Leute hinunter, die in der Gemeinde Auingen (2000 Einwohner) unweit von Reutlingen geduldig auf den Ministerpräsidenten warten. Eine Münsinger Kapelle überbrückt die Wartezeit.

Mit einer halben Stunde Verspätung kommt Baden-Württembergs Späth dann per Hubschrauber. Eine Woge von Begeisterung erfaßt die An-wesenden. Mädchen und Frauen in grauen und schwarzen Münsinger Trachten schreiten vor dem lachenden und winkenden Regierungschef und CDU-Landesvorsitzenden.

Auch die für den ansonsten überpünktlichen Späth unübliche Verzögerung nutzt der brillante Redner so-

### **Abonnieren Sie** Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist. Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. nement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaß-

### DIE • WELT

Hinweis für den neuen Abunnenten Sie haben das Recht, ihre Abunnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT. Vertrieb, Prostach 30,58,30, 2000 Hamburg 36.

An DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

**Bestellschein** Bitte liefern Sie mir zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftposversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschrift: leh habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Albende-Datum genägt) 23 schriftlich zu wickernden bei: DIE WELT. Venrich, Postach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### Windelen dämpft Ausreise-Erwartung

Der Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, hat vor übertriebenen Erwartungen in bezug auf die Ausreisezahl von "DDR"-Bewohnern gewarnt. Im Deutschlandfunk sagte er gestern. man könne die Zahlen der ersten Monate 1984 nicht einfach hochrechnen. Es lägen keine gesicherten Erkenntnisse vor, nach denen in diesem Jahr 30 000 bis 40 000 Menschen ausreisen könnten. Die verstärkte Zahl der Übersiedler belaste nicht den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland. Falls 1984 tatsächlich 20 000 kämen, benötigten hiervon vielleicht 10 000 einen Arbeitsplatz. Bei einer Gesamtzahl von 22 Millionen sei das eine völlig irrelevante Größe.

XING-HU KUO, Stuttgart fort für eine Schelte an die Adresse der oppositionellen SPD: Sie habe seinen Terminkalender durcheinandergebracht, weil sie unbedingt eine Sondersitzung des Landtages zum Thema Wasserverseuchung gefordert habe, deren Sinn ihm, Spath, nicht ganz klar sei. Nach einigen lobenden Bemerkungen über Ort und Lokalkandidaten für den Stuttgarter Landtag, der am 25. März neu gewählt wird (in diesem Falle Parteifreund Theo Götz), geht Späth gleich zu seiner Standardrede über, die er an jenem Tage noch vier Mal mit leichten Variationen zelebrieren wird: in den benachbarten Orten Pfullingen, Betzingen, in Tübingen und in Form von Fragen und Antworten beim dortigen Studio des Südwestfunks.

Mit dem sicheren Gespür für das. was die Volksseele gerade empfindet, bearbeitet Lothar Späth in einer teils derben, auf jeden Fall für jeden verständlichen Sprache die empfangsbereiten Zuhörer. Denn "der Gegner findet nicht statt", wie der Spitzenkandidat zutreffend erklärte. In allen Versammlungen sind offensichtlich fast ausschließlich Anhänger und Wähler der Union da, die eigentlich nicht mehr von der Richtigkeit der Politik Lothar Späths überzeugt werden müßten.

Die meisten Hiebe - und hier ähnelt Späth seinem Amtskollegen aus München, Strauß - bekommt die FDP. Sie benehme sich wie ein junger Mann, so Späth unter Gelächter und Beifall in allen Sälen fünf Mal an jenem Tage, der seiner Freundin ständig "eine runterhaut", um abends zu erklären: "Aber in 14 Tagen heiraten wir." Statt "runterhauen" benutzt er gelegentlich den schwäbischen Ausdruck "gebeppt", ein anderes Mal bekommt jene Braut CDU vom unerwünschten Bräutigam FDP eine \_Ohrfeige".

Großer Beifall auch die Versicherung, "mit Lothar Späth" seien die Forderungen der Liberalen nach einem "Kommunalwahlrecht für Ausländer" oder Mitbestimmung von Elfjährigen bei der Wahl des Schulleiters" nicht realisierbar. Offenbar entsprechen diese Erklärungen genau der Volksstimmung im Lande in Sachen Ausländer und Schulpolitik. Die Mengenlehre, so Späth, habe man deshalb im Lande abgeschafft, "damit die Eltern wieder mit ihren Kindern lernen können, ohne daß diese zuerst erklären müssen, wie dies ge-

### Mondale sicherte seinen Vorsprung

AP/AFP, New York Bei den Vorwahlen zur Nominierung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten für die US-Wahlen im November hat der ehemalige Vizepräsident Walter Mondale seinen gegenüber seinem Hauptrivalen, dem Senator Gary Hart, gesichert. Nach seinen Siegen in den US-Staaten Michigan und Arkansas fielen Mondale am Sonntag auf der Antilleninsel Puerto Rico, die als autonomes Territorium den USA untersteht, 48 der 53 zu bestimmenden Delegierten zu Hart hatte an dieser Vorwahl nicht teilgenommen. Heute finden die bislang wichtigsten Vorwahlen in Illinois statt. Dort werden 171 Delegierten-

# Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Kein Thema im Wahlkampf

Wahlkampf zugeschnitten ist, hat die

SPD nichts Gleichwertiges entgegen

zu stellen. Die Vermutung ist deshalb

nicht unbegründet, daß öffentliche

Auftritte des Herm Wörner der SPD

willkommene Gelegenheit bieten, mit

massiven Gegenkundgebungen in

der Öffentlichkeit endlich die Reso-

nanz zu finden, die sie bisher vergeb-

lich gesucht hat. Dies ist die einfache

Erklärung für den Verzicht Dr. Wör-

ners auf Reden bei Großveranstaltun-

gen. Dabei ist besonders wichtig, daß

Dr. Wörner auf solche Auftritte von

Anfang an verzichten wollte und sich

bereit fand. Die Sache war also vor-

Im übrigen kann die CDU, wie sich

Dr. Willi Hoch.

zeigt, ohne Gesichtsverlust auf Wahl-

Lokomotiven aus Bonn (vom Kanzler

tagswahl verzichten.

"CDU meidet den Wahlklaupter Wörner": Späth, auf dessen Person der CDU-WELT vom 10. Mers

schehen soll". Heiterkeit lösten mas-

sive Angriffe gegen Trends aus, vor

allem "Diskussionswissenschaften"

zu studieren, statt sich der Technik

und den Ingenieurwissenschaften zu

widmen. Gottlob, so der Redner, hät-

ten zumindest im "Musterländle" im-

mer mehr Studierende erkannt, daß

Äußerst wirksam und dankbar an-

genommen werden Späths Attacken

gegen den "Grafen" (Wirtschaftsmini-

ster Lambsdorff) und gegen die 35-Stunden-Woche. Er habe selber, so

halb sechs morgens vor Fabriktoren

gestanden und mit Arbeitern disku-

tiert. Denen wird "Vernunft" beschei-

nigt: \_Wenn die Funktionäre (der Ge-

Und der Handwerker, der "drei

Schreiner oder Schlosser" beschäfti-

ge, werde bei der 35-Stunden-Woche

nicht einen vierten Mann einstellen,

sondern die drei entlassen: "Statt ei-

nen neuen Arbeitsplatz haben wir

dann drei neue Arbeitslose." Großer

Beifall für dieses vergröberte Bei-

Hohn und Spott goß Späth über

SPD und Grüne. Wo bleibe denn der

Ex-Kanzler Helmut Schmidt im

Wahlkampf, frage er sich. Die Ant-

wort gibt er gleich: "Ich verrate auch,

warum: Schon vor vier Jahren hätte

Schmidt mich viel lieber im Wahl-

kampf unterstützt als Erhard Epp-

ler." Denn schließlich sei Schmidt

nicht von den politischen Gegnern

gestürzt worden, "sondern von seiner eigenen Partei", die immer mehr von

den Epplers und Lafontaines be-

stimmt werde und gefährlich nach

Heftiges Klatschen lösten die Be-

merkungen zur Innenpolitik der Lan-

desregierung aus: "Jeder in diesem Lande zahlt seinen Träger selber", so

zur Einführung von Demonstrations-

gebühren in bestimmten Fällen,

wenn die Polizei einschreiten muß.

Und zu dem auch von Späth gefor-

derten Vermummungsverbot: "Jeder

muß die Spielregeln im Staate einhal-

ten. Wer demonstrieren will, soll die

Maske zu Hause lassen." 160 solche

Wahleinsätze hat Späth inzwischen

absolviert, noch 30 stehen ihm bevor:

"Täglich spreche ich vor 2000 Leu-

ten", erklärt er stolz. Und mit jedem

Tage wachse die Siegeszuversicht.

Bedrohung durch

**UdSSR-Seehandel** 

Die Führung der Bundesmarine

hat erneut vor den wachsenden Ge-

fahren durch den immer stärkeren

Ausbau der sowietischen Handels-

flotte gewarnt. Der Inspekteur der

vor Journalisten, diese Entwicklung

sei im Grunde besorgniserregender

als die zunehmende militärische Prä-

senz der Sowjetunion auf den Welt-

meeren. Wenn die Sowjets nicht in

ihrem Bestreben gebremst würden,

mit Dumpingpreisen den Gütertrans-

port auf See an sich zu reißen, könnte

der Westen in eine immer stärkere

links drifte.

ein Halbtagslehrer".

keize Probleme."

Dieser Bericht über Herrn Wörner im Landtags-Wahlkampf Baden-Württembergs will den Eindruck erwecken, daß der Rückzug Dr. Wörein "Ganztagsingenieur besser ist als ners aus öffentlichen Wahl-Austritten eine bedenkliche Distanz der heimatlichen CDU zu Dr. Wörner offenbare. Verdeutlicht wird dies durch Meditationen über eine unmißverständliche Äußerung von Ministerpräsident Späth, Wörner sei kein Thema im berichtete Snäth immer wieder, um Wahlkampf. In diese klare Aussage wird dann "durch die Blume" ein "Affront" der heimatlichen CDU gegen Dr. Wörner hineininterpretiert. Daß sich diese Äußerung auf die Afwerkschaften) genauso vernünftig wären wie die Arbeitnehmer, gäbe es fare Kießling bezog und nicht auf die Person Dr. Wörners abzielte, war dem Berichterstatter sicher nicht unbe-

> Es befremdet daher, daß der Bericht nichts davon erwähnte, daß es der Wahlkampf der SPD war, der hier eine reine wahltaktische Maßnahme der CDU ausgelöst hat. Deren Wahlkampf entspricht nicht ihren Erwartungen, der Resonanz des Herrn

\_Preistaat Sadtirel"; WELT vom 5. März

man muß Ihnen von Herzen dank-

bar sein für die so erfrischende Perso-

nenbeschreibung der Südtiroler Landtagsabgeordneten Dr. Eva Klotz.

Zwei Volksgruppen des alten

Österreich litten besonders unter den

Folgen des am 10. September 1919

erzwungenen Vertrages von St. Ger-

main: Südtiroler und Sudetendeut-

Die Redaktion behält sich das Recht

vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

Sehr geehrter Herr Ströhm,

Interessante Parallele sche. Erstere waren besonders den faschistischen Entnationalisierungsmaßnahmen ausgesetzt, zum Schluß im Jahre 1939 noch wie zum Hohn der zwischen Berlin und Rom abgesprochenen Alternative: Heimatverlust oder Option für Italien. Die Sudetendeutschen traf 1945 das Verbrechen des Völkermordes und der Vertreibung.

> Es ist eine interessante Parallele, daß sozialdemokratische Emigranten der Jahre 1938/39, die teilweise heute noch im Ausland leben, die Idee eines "Freistaates Sudentenland" propa-gieren. Sie begegnen damit nicht nur

der in der 1937er-Grenzformel befan-genen Bundesrepbulik, sie bekräftigen vor allem den territorialen Anspruch auf ein Land der Größe Belgiens, in dem inzwischen eintausend Ortschaften oder Ortsteile von der Bildfläche verschwunden sind und dessen Wälder von einem riesigen Waldsterben bedroht sind.

Freistaat - da wie dort? Mit Eva Klotz Die Utopien von heute seien die Wirklichkeiten von morgen. Roland Schnürch,

### Ordnungssinn

erst auf Drängen des Kanzlers dazu In dem Leserbrief von Herrn Joh. programmiert und kein demütigen-Freiherr von Twickel kommt der typisch deutsche, stark übertriebene Ordnungssinn zum Ausdruck. Greift der Mensch - nach Auffassung der Förster und Forstmeister – nicht regulierend in den Wald ein, so .verabgesehen) mit all ihrer Problematik wahrlost\* dieser angeblich und ist am bei regionalen Themen einer Land-

Die riesigen Wälder z. B. in Skandinavien. Kanada und Alaska beweisen das Gegenteil. Diese Waldhäume sind keineswegs krummwüchsig. Sie gedeihen auch ohne Eingriff des Menschen (Durchforstung, Pflege etc.)

U. Spahr,

# Falsche Legende

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Dankbarkeit und Freude konnte ich in Ihrer Zeitung lesen, wie Georg Schröder Leben und Wirken meines Vaters, Professor Dr. Adolf Arndt, anläßlich seines 80. Geburtstages gewürdigt hat.

In einem Punkt allerdings ist Herr Schröder einer ebenso alten (ich glaube. Walter Henkels hat sie zuerst auf. gebracht) wie falschen Legende aufgesessen: Mein Vater ist nie "unter den schwarz-weiß-roten Fahnen der Brigade Erhard" marschiert, So hat er auch nie etwas mit dem Kapp-Lüttwitz-Putsch gegen die erste deutsche Republik zu tuu gehabt und ist nie ein Deutschnationaler gewesen.

Bitte teilen Sie dies Ihren Lesern aus Gründen der historischen Gerechtigkeit mit.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Claus Arndt Hamburg 80

# hkeiten von morgen. Mit besten Empfehlungen Aus Westpreußen

Sehr geehrte Herren,

warum verschweigt Wolfgang Minaty, daß Oskar Loerke in Jungen in Westpreußen geboren ist? Auch wenn man nicht Josef Nadlers Auffassung folgt, der die Dichtung aus ihren Stammeseinflüssen erklärt, wird man zugestehen müssen, daß Loerke in seinem Wesen ein Mensch des deutschen Ostens gewesen ist. Jedenfalls muß sich der Leser des Beitrages über den Weichselhogen in der Überschrift wundern.

Hochachtungsvoll Dr. Hans Preuschoff,

## Wort des Tages

99 Herzensgüte ist von der Vergänglichkeit nicht berührt. Herzensgüte ist der bessere Teil der 'Güte an sich'. Güte scheint in unserer Welt der Äu-Berlichkeit der einzige Wert zu sein, der nicht in sich selbst endet. denn die Güte birgt ihre Belohnung in sich.

W. Somerset Maugham, brit. Autor (1874–1965)

### **GEBURTSTAGE**

Der ehemalige Breslauer Domkapitular Prälat Dr. Alois Wuttke vollendet heute sein 85. Lebensjahr. Wuttke, der Anfang dieses Monats sein diamantenes Priesterjubiläum feierte, wurde in Breslau geboren. Nach seiner Kaplanzeit war er hauptsächlich in der kirchlichen Verwaltung tätig. Nach dem Zweiten Weltkrieg wirkte erunteranderem bei der Ausgestaltung der neugegründeten kirchlichen Verwaltung in Görlitz mit sowie bei der Errichtung und Erweiterung des Priesterseminars Neuzelle. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet der Geistliche, der 1973 zum Apostolischen Protonotar ernannt wurde, im Westteil des Berliner Bistums. Zu seinen Verdiensten zählt auch die Sorge um die schlesischen Priester und Ordensgemeinschaften

Helmuth Klosterfelde, bis 1966 Leiter der Fachdirektion Anzeiger im Verlagshaus Axel Springer, wird heute 85 Jahre alt. Seine Laufbahn begann Klosterfelde 1921 im Berliner Scherl-Verlag. Bald wechselte er zum "Hamburger Fremdenblatt", in dem er 1938 die Anzeigenleitung übernahm. 1948 übertrug ihm Azel Springer den Aufbau und die Leitung des Anzeigengeschäftes beim

# Personalien

punkten gestalteten "Hamburger Abendblatt". An der Anzeigenentwicklung aller dann entstehenden Zeitschriften und Zeitungen des Verlags, von "Hörzu" bis "Bild" war Klosterfelde maßgeblich beteiligt. Daneben nahm er Kinfluß auf die grundsätzliche Ordnung des bundesdeutschen Anzeigenwesens, un-ter anderem bei der Schaffung der Informationsstelle zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern und des Zentralausschusses der Werbewirtschaft. Sein besonderes Augenmerk galt dabei auch der Ent-

wicklung der Markt- und Leserforschung. Klosterfeldes Erfahrungen sind einer ganzen Generation von Anzeigenfachleuten zugute gekommen. Als Dozent der Hamburger Werbefachschule und auch als Verfasser des Standardwerks "Anzeigenpraxis" hat der ideenreiche Fachmann zum hohen Niveau dieses Berufszweiges beigetragen.

VERANSTALTUNG Theaterleute unter sich haben keine Probleme, Kontakte zu knüpfen. Die Wiedereröffnung des idvllischen "Muffendorfer Weinhauses" in Bad

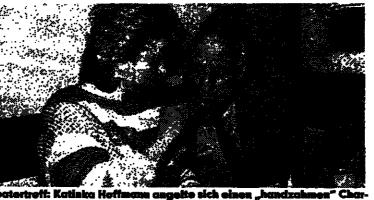

Godesberg brachte Stars und Sternchen ganz unterschiedlicher Bühnen an einen Tisch, Charles Reenier, zur Zeit in Bacchus von Jean Cocteau in den Kammerspielen der Diplomatenstadt zu sehen, "bändelte" mit den beiden Bonner Theaterprinzipalen Katinka Hoffmann und Horst Johanning an, die in der Bundeshauptstadt das Contra-Kreis-Theater leiten und dort mit "Love Jogging" ein begeistertes Publikum finden. Die dritte Truppe, die den Abend im altfränkischen Ortsteil Muffendorf beschloß, waren Godesbergs Theaterchef Walter Ullrich, seit 25 Jahren Direktor des "Kleinen Theaters\* in der Badestadt am Rhein und Intendant der Landesbühne Rheinland-Pfalz und seine Mannschaft in Tschechows Stücken, die zur Zeit im Muffendorfer Kelterhaus seinen Darstellern Christine Uhde. Klisabeth Jänicke, dem Berliner Harald Effenberg, Christel Forst und Gerd Croll, der dem Ensemble seit 25 Jahren angehört. So viel Theater unter einem Dach genoß der neue Pächter des Weinhauses, der bisherige Redoutenchefkoch Michael Mittermeier, der in den letzten Jahren in der feinen Redoute für die Staatsessen der Bundesregierung zuständig

# Abhängigkeit geraten. Nach neue-sten Erkenntnissen ist die sowjetische Handelsflotte in der Welt seit neuen nach modernsten Gesichts-1960 vom 24. auf Platz 6 vorgerückt. Die Wochenzeitung,

Zeitgemäße Information bedeutet für manche Medienmacher, möglichst viele Nachrichten unter die Leute zu bringen. Quantität als Kriterium für moderne Berichterstattung: Das hat zu einer Informationsschwemme geführt, in der das wirklich Wissenswerte manchmal unterzugehen droht. Pseudosensationelle Meldungen schaffen Kulissenbilder, die zu Fehlurteilen verleiten.

Für uns lohnt eine Nachricht dann die Druckerschwärze, wenn sie von objektiver Wichtigkeit ist. Analysen und Kom-

DEUTSCHES ALLGEMEINES

**SONNTAGS** 

die Sie zeitgemäß informiert.



Die große christliche Wochenzeitung

mentare dürfen nicht Selbstzweck sein sie müssen die Hintergründe politischer, wirtschaftlicher und kultureller Meldungen deutlich machen. Wir glauben von unseren Lesern, daß sie ihre Zeit nicht nur mit Zeitungslesen verbringen wollen; deshalb fassen wir die wesentlichen Ereignisse einer Woche auf überschaubarem Raum und in klarer Gliederung zusammen.

POTO: KEN

Zeitgemäße Information muß nicht zeitraubend sein.

Von Menschen, die ihr Dasein positiv verändert haben: "Wendepunkte"

# Dem Leben einen neuen Sinn geben

Zum Beispiel Erna H. Die Bäuerin, 62 Jahre alt, führt seit dem Tod ihres Mannes den Hof im Bergischen Land allein mit ihrer Tochter. Das Gefühl der Verlassenheit kann auch der immense Arbeitsaufwand nicht verdrängen. Eine Jugendbekanntschaft kommt aus Südafrika zu Besuch. Aus Sympathie wird Freundschaft, aus Freundschaft Liebe. Sie haben inzwischen geheiratet; demnächst wird sie nach Südafrika gehen. Von den Schwierigkeiten, mit einem Gefühl fertig zu werden, das den 60jährigen schon nicht mehr zugebilligt wird, von den Sticheleien und Bösartigkeiten der Nachbarn erzählt der Film "Und dann hab' ich alte Frau mich noch mal verliebt". Es ist die erste Folge einer Reihe "Wendepunkte", die jetzt - nach vier Sendungen 1983 - einen regelmäßigen Sendeplatz erhalten hat (jeweils dienstags um 16.10 Uhr).

"Wendepunkte" - der Titel der Reihe deutet bereits an, worum es den Autoren geht: um Menschen, deren Leben jahre-, jahrzehntelang in eingefahrenen Bahnen verlief, bis ein einschneidendes Ereignis sie aus ihrer Alltäglichkeit riß, sie ihnen sogar erst einmal bewußt machte.

Zum Beisniel Zita T. Die beute 65jährige aus Köln, die 30 Jahre lang nur für den Mann und sechs Töchter lebte, brach aus dieser Rolle Mitte der 60er Jahre aus, besuchte gesellschaftspolitische Kurse und Literaturseminare an der Volkshochschule, verliebte sich in einen wesentlich jungeren Mann. Sie las Freud, Marcuse, Fromm und Reich, brach endgültig mit der Familie, zog mit einem Bündel Gepäck in ein Berliner Hinterhofzimmer und schrieb sich an der Universität ein. Heute ist sie eine der

Jürgen Thebrath, verantwortlicher Redakteur der Reihe, erklärt das Konzept der "Wendepunkte" so: "Wir möchten Menschen zeigen, die ihrem Leben einen neuen Sinn gegeben, die sich zum Vorteil der eigenen Persönlichkeit verändert haben. Natürlich gibt es auch Personen, deren Wendepunkte weniger positiv waren, sie in die Katastrophe führten. Die haben wir bewußt ausgespart, ohne in heile Welt auszubrechen. Schließlich sind die Schwierigkeiten, die sich für die einzelnen ergeben, nach der einschneidenden Veränderung groß genug, scheinen mitunter unüber

### Wendepunkte - ARD, 16,18 Uhr

windbar. Daß es die Leute doch geschafft haben, soll den Zuschauern-

Vier Fünftel der Porträtierten sind Frauen, wie wohl auch die Zuschauer, bedingt durch den Sendeplatz am Nachmittag, überwiegend weiblich sein dürften. Sicherlich sind Frauen aber auch die Mutigeren, wenn es darum geht, das eigene Schicksal vor der Kamera auszubreiten. Denn nur vier der insgesamt zwölf Filme zeigen die "Wendepunkte" von Männern.

Zum Beispiel Peter P., 65. Er gehörte zu den erfolgreichsten Werbefotografen der Bundesrepublik; seine Bilder für eine japanische Kamera zum Beispiel gingen als Poster um die ganze Welt. "Ich habe auch Werbung für Alkohol gemacht. Aber ich will nicht länger durch meine Arbeit dazu beitragen, daß der Alkoholismus steigt." Solche Statements kom-

aktivsten in der Kölner Friedensbe- men glatt über die Zunge, machen sich immer gut vor der Kamera. Aber der Fotograf aus Essen zog die Konsequenzen aus seinen Erkenntnissen: Er verwandelte sein Atelier in eine Werkstatt von der Brücke". Hierhin lädt er Menschen ein und erprobt mit ihnen "Möglichkeiten, die Mißstände unserer Zeit zu verändern - draußen und in uns selbst".

> Zum Beispiel Hans B. Der 78jährige promovierte Mikrobiologe ist aus sieben Altenheimen und einer geschlossenen Anstalt geflohen, bis er im "Alten Klösterchen", einer Alten-Kommune im Eifeldorf Stadtkyll, eine menschenwürdige Bleibe fand. Die Kamera beobachtet den alten Herrn bei der Rasur und seiner Gesichtsmassage ("Die Züge immer nach oben massieren. Fallen tun se von alleine!"), und aus dieser Morgentoilette macht er ein verschmitztkomödiantisches Kabinettstückchen, ohne daß er dabei der Lächerlichkeit ausgesetzt würde. Diesen Vorwurf weist Thebrath denn auch energisch zurück: "Nichts lag uns ferner, als die Leute, die über ihre persönlichsten Dinge sprechen, vor der Kamera zu

Das ist ein Verdienst, der den Autoren der Filme gleichermaßen gebührt. Ohne voyeuristisch zu sein, ist es ihnen gelungen, zu den Menschen, die sie vorstellen, ein solches Vertrauensverhältnis aufzubauen, daß sie von ihren Schwierigkeiten sprechen wie zu einem langjährigen Freund. Nicht zuletzt diese persönliche Atmosphäre gibt dem Zuschauer das Gefühl, daß auch er solche Wendepunkte in seinem Leben durchaus meistern könnte – mit etwas Mut zum RAINER NOLDEN

MOTORSPORT / Am Sonntag beginnt die Grand-Prix-Saison in Rio de Janeiro mit zwei Deutschen

# Stefan Bellof in der Formel 1. Bob Tyrrell sagt: "Er ist großartig, wir sind von ihm beeindruckt"

Er sprach darüber wie jemand, der gerade mal um die Ecke ins Büro geht. "Am Mittwoch", sagte Stefan Bellof im Gespräch mit der WELT, "fliege ich nach Rio de Janeiro. Am Freitag trainiere ich dort mit dem Formel-1-Rennwagen von Tyrrell, am Sonntag fahre ich dann den Großen Preis von Brasilien. Unser Ziel: den Wagen über die Runden bringen." Stefan Bellof, der 26 Jahre alte Gießener, hat es also geschafft; Neben dem Waiblinger Manfred Winkelbock (ATS-BMW) ist er der zweite deutsche Grand-Prix-Rennfahrer.

\_Stefan Bellof kam zum Unterschreiben eigens nach London. Mein Vater Ken Tyrrell traf sich mit ihm auf dem Londoner Flughafen Heathrow. Um 11.50 Uhr am Samstag hatten wir den Vertrag mit unserem deutschen Formel-1-Rennfahrer unter Dach und Fach", berichtete gestern Bob Tyrrell der WELT. Und: "Wir waren schon seit Monaten hinter Bellof her, nachdem wir so an die fünf Fahrer getestet hatten."

Stefan Bellof hat den Tyrrell-Rennwagen auf der Paul-Ricard-Rennstrecke in Le Castellet (Frankreich) 30 Runden lang getestet. "Dabei", so Bellof, "war ich gleich um 1,1 Sekunden schneller als der Engländer Martin Brundle, den Tyrrell bereits unter Vertrag hatte und mit dem ich nun gemeinsam das Tyrrell-Team bilde". Bob Tyrrell erzählt geradezu begeistert: "Das geschah vor etwa zwei Wochen. Bellof machte eine erste Testfahrt in Le Castellet auf unse-

Europacup im ZDF

Düsseldorf (sid) - Die Viertelfinal-

Rückspiele im Fußball-Europapokal werden morgen vom Zweiten Deut-

schen Fernsehen (ZDF) in einer Auf-

zeichnung von 22.40 bis 24 Uhr über-

Orlando (sid) - Golfprofi Bernhard

Langer (Anhausen) wurde beim mit

400 000 Dollar dotierten Golfturnier

in Orlando (US-Bundesstaat Florida)

mit 273 Schlägen Dritter, Die Ameri-

kaner Gary Koch und George Burns

(272 Schläge) belegten die beiden er-

Wohlfahrt nach München?

fahrth, Junioren-Nationalspieler vom MSV Duisburg, soll Nachfolger von

Karl-Heinz Rummenigge beim Fuß-

chen werden. Duisburg verlangt eine

Ablösesumme von einer Million

Mark. Bayern-Manager Hoeneß: "Wir

zahlen nicht jeden Preis". An Wohl-

farth ist auch Borussia Dortmund in-

Trainer entlassen

Duisburg (sid) - Roland Wohl-

Langer wurde Dritter

großartig. Wir waren von ihm sehr beeindruckt. Wir hatten zuvor fünf andere Fahrer getestet, doch Bellof war einfach unser bester Mann".

Mit soviel Vorschußlorbeeren ist bisher selten jemand in der härtesten und wichtigsten Motorsportklasse aufgenommen worden. Allein schon das zeigt, daß Stefan Bellof und sein Manager Willy Maurer - für dessen Formel-2-Team er überaus erfolgreich fuhr - richtig handelten, als sie Anfang des Jahres ein Angebot des englischen Arrows-Team ausschlugen. Willy Maurer zur WELT: "Es hat damals viele gehässige Kommentare gegeben, aber wir haben diese bittere Pille geschluckt, weil wir wußten. Stefan würde auf alle Fälle in diesem Jahr in der Formel 1 fahren."

Mit Tyrrell klappte es deshalb, weil die von Maurer und Bellof genannten Vertragspunkte von dem früheren kanadischen Holzhändler akzentiert wurden. Das heißt, Bellof bleibt auch weiterhin Porsche-Werksfahrer und bestreitet somit außerhalb der Formel-1-Weltmeisterschaft auch alle Läufe zur Langstrecken-WM. Bellof: "Wichtig dabei war, Porsche hat den Vorzug. Zwar werden sich dabei zwei Termine überschneiden, zum einen Le Mans und der Grand Prix von Kanada, zum anderen das kanadische Langstreckenrennen und der Große Preis von Deutschland in Hockenheim. Doch ich kann mir nicht denken, daß es da Schwierigkeiten gibt." Porsche-Pressesprecher



Stefan Beliof: im Team von Welt-

Bajoris 0

Jantke signalisiert schon: Unser Haus ist doch nicht die Firma, die solche Dinge stur nach Paragraphen entscheidet". Der zweite wesentliche Vertragspunkt: Die in Monte Carlo ansässige Agentur "Prestige Promotion Int. Agence du Sport\* behält alle Werberechte an Stefan Bellof. Punkt drei: Das Salär für den Formel-1-Fahrer Stefan Bellof trägt die Firma Tyrrell, die einst mit dem schottischen Weltmeister Jackie Stewart den erfolgreichsten Grand-Prix-Fahrer aller Zeiten stellte. Maurer:

Die Gehaltsverhandlungen waren eine Geschichte von zehn Sekunden". Wohl auch deshalb, weil Bob Tyrell gestern im Gespräch mit der WELT erklären konnte: "Bis vor Tagen war die Frage der Sponsorschaft unseres Wagens für Stefan Bellof noch ungeklärt. Doch dann passierte es: Eine Gruppe deutscher Firmen konnte unter einen Hut gebracht werden. Damit stand die Ampel auch für uns auf

Stefan Bellof unterzeichnete einen Vertrag über ein Jahr mit einer Option auf weitere zwei Jahre. Künftig, so hofft man bei Tyrrell zuversichtlich, wird man dann auch Turbo-Motoren verwenden können. Denn bislang ist Tyrrell das einzige Team in der Formel 1, das noch mit einem herkömmlichen Saugmotor der Firma Ford-Cosworth ausgerüstet ist. Doch erstens entwickelt auch Ford einen Formel-1-Turbo und zweitens ist der für McLaren gebaute TAG-Porsche-Turbo künftig im freien Handel über eine arabische Firma in Paris zu haben. Schon deshalb wird es wichtig sein, daß Stefan Bellof nicht nur Tyrrell- sondern auch Porsche-Werksfahrer ist. Stefan Bellof: "Das muß ia nicht alles Hopplahopp geben. Schließlich wird mein erstes Formel-1-Jahr ein Lehriahr sein".

Eine offizielle Präsentation werden weder Bellof noch Tyrell vornehmen. Bellof: "Man muß nicht sovie! Wirbel machen, sondern arbeiten. Mein erster Arbeitstag ist Freitag, damit hat

STAND PUNKT

### **KRITIK**

# Sauer über den verpatzten Abend

Das Wiedersehen mit Francis Dur-bridge, dem beliebtesten Krimi-Schreiber des Fernsehens in den fünfziger Jahren, war eine Katastrophe. Wir schrieben in unserer Vorschau, er sei damals erst 40 Jahre alt gewesen und damit "noch nicht über die Lernfähigkeit hinaus". Das hat sich am Sonntagabend um 20.15 Uhr im ZDF - eine der schönsten Sendezeiten also - in schauerlicher Weise bewahrheitet.

Der Vater des braven Krimis aus der Zeit, da unser Pantoffelkino noch artig in den Kinderschuhen steckte, wollte offensichtlich beweisen, daß er die böse Masche des angelsächsi-

schen Krimis von heute ebenfalls beherrscht. Das ging jedoch daneben auch dazu braucht es nämlich Kunst. Dem als "Thriller" angebotenen Bühnenstück "Der Besuch" lag eine derart an den Haaren herbeigezogene und völlig unglaubwürdige Story zugrunde, daß wir uns weigern, auch nur ein Wort über diesen \_Inhalt" zu

Mit einem nicht endenden Schwall von seelischer Grausamkeit suchte Durbridge Spannung zu erzeugen. Nach den Gesetzen des Kontrapunkts, der auch für das Show-Gewerbe gilt, wurde dadurch jedoch nur öde Monotonie erzeugt. Und man war sauer über den verpatzten Sonntagabend.

Die gute deutsche Schauspieleréquipe, die auf diesen lecken Dampfer verfrachtet worden war, muß denn auch bald gemerkt haben, daß da nichts zu retten war. Drum spielte jeder unter seinem Niveau. Wir nennen ihre Namen erst wieder, wenn ihnen ein guter Drehbuchautor demnächst einmal die Chance bietet, zu zeigen, was sie wirklich können.

Innerhalb von acht Tagen nun das zweite Mal (wir denken an "Mord in Barcelona"), daß das ZDF den Krimi-Fans Stümperei und Schwach-ANTON MADLER

WEST



16.10 Wesdepunkte
Und dann hab' ich alte Frau mich nochmal verliebt
Zita Termeer und Erna Hinkelmann - Schicksale von Frauen über 60

10.00 Tagestchau and Tages

16.55 Közig Rollo Spañ am Dienstag 12. Das Frühstück 17.00 Disseys größte Bösewichter dozw. Regionalprogramme

3 Togesschau 5 Professor Grzimek Wildtiere erobem Europa Grauhärrichen und Hausmäuse 21.00 Report

Baden-Baden Schwangerschaftsabbruch und Paragraph 218 / Bilder über das Entstehen menschlichen Lebens im Katz und Maus

22.30 Togesthemes

25.00 Kulturwelt Der Mann und der Berg: Paul Cézanne Film von Jochen Richter Paul Cézanne (1839–1906) wendet sich in der letzten Dekade seines sich in der letzten Dekade seines Lebens immer häufiger einem Sujet zu, das ihn wie ein magischer Fixpunkt fesselt: dem wie eine Sphinx über Alx-en-Provence ruhenden Berg Sainte Victoire. Tag für Tag macht sich der über sechsichliging Malar auf den Was seine Jahring Malar auf den Was seine zigjährige Maler auf den Weg zum Mativ, und wa immer er seine Staffelei aufstellt, der Berg wird zum Thema seines Bildes. Wie un-

einem hypnotischen Zwang

stehend variiert Cézanne in über

fünfzig Arbeiten dieses Thema.

11.46 Der Mann, der keine Autos mochte 12.25 Kontraste

10.65 Ski-Weltcup Sport aktuell – aus Zwiesel: Skalom der Damen, 1, Lauf 13.65 Ski-Weltcup

Anschi, heute-Schlagzeilen 16.35 Ravioli 4. Süß-Sauer 17.00 heute / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hlustrierte 17.58 Waldbeimat

Walkinsteiner 12. Als wir zum Stegthomerl fuhren Anschl, heute-Schlagzeilen 1 Mein Name ist Haze! Trickreiches mit Bugs Bunny 19.80 heute 19,30 Der Sheriff von Linsenbach

Ein Fernsehfilm Mit Rolf Schimpf, Rosemarie Ger-stenberg, Regine Faerber u. a. Regie: Miachael Mackenroth Hermann Zettier hat sich noch einem Unfall als Frührentner in sei-nem Garten ein Häuschen gebaut, das wunderlich absticht von den modernen Villen ringsum auf dem Hügel der schwäbischen Klein-stadt. Hier widmet er sich seinem

Garten, den Hasen und Hühnem, und alles scheint in Ordnung. Tierporträt Schotten im Frack – Pinguine aus Edinburgh 21,15 WISO Thema heute: Der EG-Gipfel in

Brüssel / Filmberichte, Reporta-gen und ein Interview mit Bundes-kanzier Kohl 22.05 Spielraum Live aus München Hör zul - Schou herl - Erzöhlen und



Ш

18.80 Telekolleg Algebra (38) 18.50 Sesanstraße 19.00 Aktuelle St 20.00 Tagesscher 20.15 Auslandsre 20.46 Riickblende 21.00 Formel Eins ovationen von heete – Üb 23.45 Letzte Nachrichtes NORD 18.60 Sesanstraße 18.50 Die Sprechster 19.15 Startschoß 28.66 Tagesschou 28.15 Autor-Scooter Eine Fragestunde - live mit Erich et City – Stadt der Verlor 21.15 \$

22.65 Ich und Du Heute: Ein neuer Portner – Zumu-tung für die Kinder? 25.05 Nachrichten HESSEN

18.00 Sesamstraße
18.30 Marco
18.35 Paddington
19.00 Formel Eas
19.45 Praktische Tips
20.00 Woffe das Leben sich ichst US-Spielfilm, 1952 21,38 Drei aktuell 21,45 Kelterkalender 22.15 Leipziger Buckmer 23.00 vor vierzig Jahren SÜDWEST

12.00 Secondo 18.50 Telekolleg I Mathematik (38) Nur für Baden-Württemberg 19.00 Abendschou Nur für Rheinland-Pfalz Nur für das Saarland 19.00 Saar 5 regional

Gemeinschaftsprogramm
19.25 Nachrichten 19.38 Die Sprechstunde Nur für Boden-Württemberg 20.15 S 3 – Kinokalender 20.45 Bericht ove Statigart 21,**90** Lá

Nur für das Saarland 21.15 Vor Sonnesuntergas Dt. Spielfilm, 1956 22.55 Avantil Avantil (22) BAYERN

18.15 Avf die Plütze...

18.15 Ann unc 18.45 Rundschau 19.00 Buck Regers 19.20 Stern von Rie Dt. Spielfilm, 1940 20.45 Die Sprechstunde 21.30 Rundschau 21.30 Roadtel 21.45 Z. E. N.

schen repräsentiere und ein Territorium besitze, auch wenn dies derzeit von Israel besetzt sei.

### Sowjets werden überprüft Los Angeles (AFP) - Die

US-Geheimdienste werden laut Meldung der "Los Angeles Times" die sowjetischen Olympia-Delegationen, das bedeutet Sportler, Trainer und Offizielle, genauestens überprüfen.

# ZWILEN

EISHOCKEY

Zwischenrunde, letzter Spieltag, Gruppe A: Mannheim – Schwenningen 14:5, Landshut – Düsseldorf 12:1. 1. Landshut 6 4 0 2 35:19 8:4 2. Mannheim 6 3 1 2 41:28 7:5 3. Schwenn. 6 2 1 3 24:30 5:7 4. Düsseldorf 6 2 0 4 22:45 4:8 Gruppe B: Köln – Kaufbeuren 9:2 osenheim – Freiburg 3:1. 1. Köln 6 4 0 2 38:25 8:4 6 2 1 3 18:25 5:7 6 1 1 4 17:27 3:9 4. Freiburg

6 4 I 1 33:23 9:3 6 4 0 2 27:14 8:4 6 3 1 2 28:27 7:5 6 2 2 2 21:23 6:6 6 1 1 4 19:24 3:9 6 1 1 4 15:32 3:9

Riad (sid) - Mario Zagalo, der frühere brasilianische Fußball-Star und

SPORT-NACHRICHTEN

bislang Saudi-Arabiens Nationaltrainer wurde entlassen. Anlaß war die 0:4-Niederlage gegen Irak beim Golfturnier in Oman. Mit Karl-Heinz Förster

Düsseldorf (sid) - Das Bundesliga-Nachholspiel des VfB Stuttgart gegen Baver Uerdingen findet heute (20 Uhr) statt. Mit dabei ist nach seiner Verletzung auch wieder Stuttgarts Vorstopper Karl-Heinz Förster.

### PLO droht mit Boykott

Stuttgart (dpa) - Die Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) hat mit einem Olympia-Boykott befreundeter Staaten gedroht, sollte ihr Antrag abgelehnt werden, an den Spielen in Los Angeles teilzunehmen. Die PLO begründete ihren Antrag damit, daß sie inzwischen international anerkannt sei, fünf Millionen Men-

Qualifikation zur Bundesliga: Iser-lohn – Essen 8:5, Rießersee – Duisburg 9:2, Preußen Berlin – Bayreuth 2:2. 2. Rießersee 5. Berlin

JUDO Buropameisterschaften der Damen in Pirmasens, zweiter Tag. bis 48 kg: Briggs (England), 2. Boffin (Frank-reich), 3. Friedrich (Deutschland) und Veguillas-Dias (Spanien). - bis 52 kg: Hrovat (Österreich), 2. Montaguti (Ita-lien) 3. Movano (Spanien) und Heuvel-

lien), 3. Moyano (Spanien) und Heuvel-mans (Holland). - bis 56 kg. 1. Bell (England), 2. Winkibauer (Osterreich), (Angland), 2. Winkinguer (Osterreich) 3. Rodriguez (Frankreich) und Philips (Deutschland). - offene Klasse: 1. Lu-pino (Frankreich), 2. Motta (Italien), 3. Bradshaw (England) und Kutz (Deutschland). KUNSTTURNEN

American Cup in New York, Enstand, Männer: 1. Vidmar (USA) 59,20 Punkte, 2. Hartung (USA) 59,00, 3. Shan (China) 58,70.— Frauen: 1. Retton (USA) 39,50, 2. Cutina (Rumänien) 38,95, 3. McNamara (USA) 38,85, 4. Golea (Rumänien) 38,25, 5. Topalova (Bulgarien) und Heine (Deutschland) beide 38,15. **GEWINNZAHLEN** 

Toto, Auswahlwette "6 aus 45": 12, 32, 34, 36, 40, 44, Zusatzspiel: 10. – Rennquintett: Rennen A: 11, 2, 12; Rennen B: 34, 28, 35. (Ohne Gewähr).

### **FUSSBALL**

# Jupp Derwall mit Müller unzufrieden

"So kann ich ihn nicht nehmen." Jupp Derwalls Fazit stand fest nach dem 0:0 im Mailänder Ortsderby zwischen Inter und dem AC: Hansi Müller wird am 28. März in Hannover im Länderspiel gegen die Sowjetunion kein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft feiern, In den italienischen Zeitungen hingegen erhielt Müller für sein Spiel Bestnoten. Derwall hingegen zeigte sich davon nicht beeindruckt: Müller ist noch weit von dem Spieler entfernt, den ich in ihm kenne. Für ein endgültiges Urteil ist es noch zu früh, ich werde ihn noch einmal beobachten."

Hansi Müller traf sich am Sonntag abend mit dem Bundestrainer zu einem Gespräch und zeigte sich anschließend vor allem überrascht, daß Derwall mit seiner körperlichen Verfassung nicht zufrieden war: "Ohne die wären meine guten Leistungen bei Inter in der letzten Zeit nicht möglich gewesen. Die guten Kritiken sprechen für mich. Derwall jedoch war im Gegensatz dazu keineswegs zufrieden. Er war nach eindreiviertel Jahren erstmals wieder in Italien und muß sich darüber im klaren sein, daß hier ein ganz anderer Fußball gespielt wird. Man kann natürlich nicht mein Spiel in Deutschland mit meinem Spiel in Italien vergleichen, zumal ich hier in einer völlig anderen Position spiele."

Zu seinen Aussichten, doch noch für die Europameisterschaft im Juni in Frankreich berufen zu werden, sagte der 41malige Nationalspieler, der bei Inter im rechten Mittelfeld spielen muß: "Natürlich ist das das Ziel eines jeden Spielers. Es soll jedoch keinesfalls der Eindruck entstehen, daß ich mich der Nationalmannschaft aufdrängen will. Inter Mailand ist mein Arbeitgeber und deshalb natürlich die Nummer eins."

Derwall, der gestern bereits sein Aufgebot für das Spiel gegen die UdSSR bekanntgeben wollte, hat sich entschlossen, damit noch zwei Tage zu warten.

# Der sanfte Weg zum Iudo-Gold

7 er nicht auf die Sportart achtet Wer nicht auf die Sporters könnte meinen, es handele sich um eine der erfolgreichen deutschen Fechter-Bilanzen. Es geht aber nicht um Fechten, es geht um Judo, genauer: Es geht um die internationalen Erfolge der deutschen Judo-Damen. Bei europäischen Titelkämpfen wurden bisher 18 Gold-, zehn Silber- und 31 Bronzemedaillen gewonnen. Bei den letzten Europameisterschaften, am Wochenende in Pirmasens, erkämpfte die deutsche Staffel eine Gold-, eine Silber- und drei Bronzemedaillen. Innerhalb des Deutschen Judo-Bundes (DJB) haben damit die Damen den Herren längst das Wasser

Sicher, auch bei ihnen gibt es mit der Weltmeisterin von 1982 und mittlerweile fünfmaligen Europameisterin Barbara Claßen so etwas wie eine Galionsfigur, doch Bundestrainer Werner Ruppert sagt: "Wenn man einmal von ihr absieht, haben sich nur junge Kämpferinnen durchgesetzt, die ihre Zukunft noch vor sich

Was in der Tat so stimmt. Es beweist, mit welcher Sorgfalt und auch mit welcher Vehemenz Werner Ruppert und seine wurfgewaltigen Judo-Damen arbeiten. Ruppert, vor beinahe zwanzig Jahren einer der besten Judo-Leichtgewichtler Europas, galt schon damals als bemerkenswerter Stilist. Judo, das war für ihn stets der sanfte Weg - zum Erfolg, versteht

Die Damen sagen, Ruppert sei ein hervorragender Trainer, einer, der die Schönheit dieses Sports mit der Zweckmäßigkeit notwendiger Spezialtechniken so geschickt verbinde, daß stets der Eindruck entstehe, Judo sei in der Tat das, was es im Grunde sein soll: In Bewegung umgesetzte Kreativitāt.

Der sanfte Weg oder Barbara Cla-Ben und die Vorbildfunktion: auch die Herrenstaffel könnte sich daran orientieren.

EISHOCKEY / Abschluß der Zwischenrunde mit einer Massenschlägerei und Termingerangel

# Selbst Rainer Philipp schlug mit den Fäusten zu

sid/dpa, Köln

Eine zwanzigminütige Massenschlägerei bildete am Sonntag abend den Abschluß der Eishockey-Zwischenrunde. Obwohl das Ergebnis bei der Begegnung Köln gegen Kaufbeuren mit 9:2 bereits feststand, prügelten die Spieler in der 58. Minute aufeinander ein wie Boxer. Keinen Spieler hielt es mehr auf der Bank. Ausgelöst wurde die Schlägerei durch den Kaufbeurer Hospodar, der dem Kölner Toni Forster mit dem Stock ins Gesicht schlug.

Selbst Rainer Philipp, ansonsten eher ein besonnener Typ, schwang die Fauste. Philipp: "Wenn einer jemanden mit dem Stock ins Gesicht sticht - der muß bestraft werden." Florian Strida jedenfalls nahm die ganze Angelegenheit nicht so ernst. Auf die Frage, ob jemand verletzt wurde, antwortete er: "Man kann mit Nasenbeinbruch und ohne Zähne spielen. Diese Leute sind für mich

gesund." In der Tat ist es wirklich die Stürmer Helmut Steiger und Henüberraschend, daß kein Spieler ernsthafte Verletzungen davontrug. Die Kaufbeurer müssen sich nun im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft mit Landshut auseinandersetzen, während es die Kölner mit dem ERC Mannheim zu tun haben.

Die Landshuter sind zur Zeit vom Verletzungspech verfolgt. Der amtierende Meister muß ohnehin auf Klaus Gotsch (Fingerbruch) und Ewald Steiger (Handbruch) verzichten. Jetzt erwischte es auch Erich Kühnhackl beim 12:1 über Düsseldorf. Kühnhackl: "Das linke Knie ist ganz dick. Hoffentlich ist nichts kaputt." Kühnhackl hofft, zum Beginn des Halbfinales am 30. März wieder einsatzbereit zu sein. Er sagt: "In kompletter Besetzung hätten wir beste Chancen, den Titel zu verteidigen. So sind wir nur einer von vier aussichtsreichen Kandidaten. Glück für Landshut, daß ryk Pytal bei einem Zusammenprall im Training lediglich starke Kopfschmerzen, aber keine Gehirnerschütterung davontrugen." Vor dem zweiten Halbfinale zwi-

schen Köln und Mannheim müssen noch die Verbands-Juristen tagen. Das Schiedsgericht des Deutschen Eishockey-Bundes muß klären, welcher Verein im ersten und auch im eventuellen Entscheidungsspiel Heimrecht besitzt: die Mannheimer als Sieger der Vorrunde oder der Kölner EC als Sieger der Zwischenrunde. Verschickt wurden vom Verband unterschiedliche Interpretationen. Ligaleiter Ernst Eichler: "Das Schiedsgericht klärt die Angelegenheit noch in dieser Woche. Diese Entscheidung kann auch nicht mehr durch ordentliche Gerichte angefochten werden."

Derzeit beschäftigen sich die Kölner noch mit ganz anderen Proble-

men. Trainer Jozef Golonka sagt: "Gegenwärtig befindet sich die Mannschaft in einer tollen Form. Hoffentlich verliert sie durch die Pause nicht ihren Rhythmus." Glanzstück der Kölner ist derzeit die erste Angriffsreihe mit den Technikern Kuhl, Truntschka und Meitinger. Beim 9:2 über Kaufbeuren gelang diesem Trio immerhin fünf Tore. Seit Jahren schon gelten die Kölner als Team mit den besten Einzelspielern, die jedoch im entscheidenden Moment immer

Ladislav Olejnik will seine Mannschaft, "wie es das Profigeschäft verlangt", unabhängig vom Streit um das Heimrecht vorbereiten. Der Mannheimer Trainer sagt: "Die Spieler dürfen nicht mehr reden über diesen ganzen Unsinn. Das ist kein Play-off, das ist ein Vabanquespiel. Wir waren immer im Glauben, das Heimrecht zu besitzen."

# Beauftragte für Ausländerfragen auf eigenem Kurs

E. N. Bonn Die Beauftragte der Bundesregierung für Ausländerfragen, Liselotte Funcke (FDP), hat in ihrem gestern in Bonn vorgelegten "Bericht zur Ausländerpolitik" Maßnahmen empfohlen, die im Widerspruch zur Politik der Bundesregierung stehen. Darauf hat das Bundesinnenministerium hingewiesen.

Während Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann beispielsweise eine Begrenzung des Nachzugsalters für Kinder beim sechsten Lebensiahr für Ausländer anstrebt, meinte Frau Funcke, eine solche Regelung entspreche nicht den Menschenrechten.

Frau Funcke fordert unter anderem auch, daß die Nachzugsbedingungen für Ehenartner zu Ausländern der zweiten und dritten Generation nicht verschärft und die in einigen Bundes-ländern geforderte dreijährige Ehe-bestandsdauer aufgehoben werden. Dazu verlautete aus dem Bundesinnenministerium, nach Expertenschätzungen würden mindestens 400 000 Türken bis zum Jahre 2000 nachziehen, wenn nur jeder dritte in der Bundesrepublik wohnende Türke bis dahin einen Ehepartner nachholen würde. Die Politik der Bundesregierung habe sich auf Integration der ansässigen Ausländer und Begrenzung des Zuzugs festgelegt.

Zu den "Empfehlungen" des Berichts über die 4,5 Millionen hier lebenden Ausländer gehört auch die Einräumung von Mitspracherechten im kommunalen Bereich, zum Beispiel in Ausländerbeiräten" und das Wahlrecht bei der Europawahl. Frau Funcke meinte dazu, dies solle eine Vorstufe für das volle kommunale Wahlrecht sein, das ihrer Ansicht nach bei zehnjährigem Aufenthalt im Gastland gewährt werden sollte.

# Mit Reagan hat Mitterrand | Walesa fordert nur ein kurzes Gespräch

Staatsgast informiert sich über US-Spitzentechnologie

Frankreichs Präsident Francois Mitterrand fliegt morgen zu einem einwöchigen dicht mit Terminen bepackten "offiziellen" Besuch in die Vereinigten Staaten. Zuvor wird er den Franzosen im Fernsehen die Ergebnisse des Brüsseler EG-Gipfels

Mitterrand, der nur von Außenminister Cheysson, aber einer 50 Mann starken Schar von Freunden und Mitarbeitern begleitet wird, trifft US-Präsident Ronald Reagan nur einmal und verhältnismäßig kurz. Die beiden Politiker werden am Ankunftstag des Gastes aus Paris ein einstündiges Gespräch unter vier Augen führen; sie sehen sich dann nur noch beim Staatsbankett am Abend. Au-Benminister Shultz ist Gastgeber Mitterrands bei einem "Arbeitsessen" am Mittag. Im Elysée-Palais wird diese knapp bemessene Besuchszeit mit der Tatsache begründet, daß die beiden Präsidenten sich bereits fünfmal seit dem Amtsantritt Mitterrands ge-

Gleichzeitig legt die Umgebung des Staatschefs großen Nachdruck darauf, daß die "Jahrhunderte alte enge Freundschaft zwischen beiden Völkern" so fest verankert sei, daß sie keiner besonderen Pflege bedürfe. Zwar gebe es Probleme wie den hohen Dollarkurs, den amerikanischen Protektionismus gegen europäische Einfuhren, den amerikanischen Druck auf den europäischen Agrarmarkt, die "Mißverständnisse" im Nahen Osten und vor allem den amerikanischen Ärger über die französische Politik in Mittelamerika. Im wesentlichen aber ist man sich der gemeinsamen Sicherheit von Europäern und Amerikanern im Atlanti-

A. GRAF KAGENECK, Paris schen Bündnis heute so einig, daß diese Frage schon nachgerade als "Routine" behandelt werden könnte. Gerade diese Übereinstimmung erkläre die Kürze der Gespräche mit

> Dagegen wird Mitterrand bei einer in viele Etappen aufgeteilten Reise durch die Staaten die amerikanischen Probleme besser verstehen lernen, um bei seiner Rückkehr "auch den Franzosen eine Nachricht zukommen zu lassen". Der Präsident besucht die Städte Atlanta, San Francisco, Peoria (Illinois), Pittsburgh und New York. In Atlanta wird er vom farbigen Bürgermeister empfangen und besucht das Martin-Luther-King-Center. Wichtigste Station ist San Francisco am Pazifik, wo sich der Präsident einen Überblick über die amerikanische Spitzentechnologie und Forschung im Hinblick auf den Expansions- und Kooperationsraum Pazifik verschaffen will. Mitterrand besucht die Universitäten Berkeley und Stanford sowie das Forschungszentrum Silicon Valley.

Im Peoria im Agrarstaat Illinois ist US-Landwirtschaftsminister Bush sein Cicerone. Mitterrand will die Dynamik der amerikanischen Agrarwirtschaft aus der Nähe kennenlernen und daraus Erfahrungen für den Austausch ableiten. In Pittsburgh steht die Begegnung mit Vertretern der Schwerindustrie auf dem Pro-

New York, letzte Station der Reise, soll den Präsidenten die amerikanische Kultur näherbringen. Trotz der alten Freundschaft zwischen beiden Ländern – so merkt man in seiner Umgebung an - kenne man sich noch

Seite 2: Ein atlantischer Gast

# Freiheit für **Inhaftierte**

AFP/AP, Warschan

Der polnische Partei- und Regierungschef General Wojciech Jaruzelski hat zum Abschluß einer dreitägigen Delegiertenkonferenz der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) zum Kampf gegen innerpar-teiliche Mißstände aufgerufen.

In seiner Schlußrede forderte er die Delegierten auf, mit den Methoden der Vergangenheit zu brechen, da sie nur dem politischen Gegner in die Hände spielten. Die Konferenz, die der Parteiführung Gelegenheit zu einer Zwischenbilanz bot, ging am Sonntag zu Ende.

Im einzelnen erteilte der Parteichef eine Absage an alle "Versuchungen eines Rückfalls in Autokratie und Machtrausch" und sprach sich für mehr Bescheidenheit im zwischenmenschlichen Umgang aus. Wenn die Partei das Vertrauen des Volkes wiedergewinnen wolle, müsse sie aufmerksamer auf die Klagen der Arbeiter über gesellschaftliche Ungerech-Verschwendung und schlechte Arbeitsorganisation hören.

In einer westlichen Korrespondenten am Sonntag übergebenen Erklä-rung hat der polnische Arbeiterführer Lech Walesa erneut die Freilassung "aller politischen Häftlinge" in Polen verlangt.

Gleichzeitig verurteilte der Friedensnobelpreisträger und Führer der verbotenen unabhängigen Gewerkschaft "Solidarität" die Verhaftung des Schriftstellers Marek Nowakowski am 7. März. Walesa nannte in seinem offenen Brief, der das Datum vom 12. März trägt, keine Zahlen, doch hatte Regierungssprecher Jerzy Urban am vergangenen Dienstag die Zahl der aus politischen Gründen festgehaltenen Personen in Polen auf

# Elbgrenze liegt am Nordost-Ufer

Die Rechtslage / Zu Jenningers Wort über einen möglichen "Modus vivendi"

BERND LAMPE, Lauenburg der Mitte der Elbe festzulegen. Die Ich meine, man muß die Sache mal abschließen", stellt der Staatsmi-nister im Kanzleramt, Philipp Jen-ninger, jetzt im "Spiegel" fest. Die "Sache", von der Jenninger spricht, betrifft die Grenzziehung im 93,7 Kilometer langen Elbabschnitt zwisehen Schnackenburg und Lauen-burg Seit mehr als zehn Jahren kann sich die deutsch-deutsche Grenzkommission über sie nicht einigen.

Die von der Union geführten Bundesregierungen vertraten, wie die be-troffene niedersächsische Landesregierung, die Rechtsauffassung, daß die Grenze am Nordostufer des Flusses verläuft. So auch die Regierung Kohl. Nur die sozial-liberale Bundes-regierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt hatte in dieser Frage keinen Standpunkt einnehmen wollen, wie aus ihren Antworten auf nahezu 20 Anfragen der CDU/CSU im

Bundestag hervorging.

Daß die Sozialdemokraten geneigt sind, dem Drängen der "DDR" nach einer Grenzziehung auf der Mitte des Flusses nachzugeben, wurde späte-stens klar, als ihr Fraktionsvorsitzender Hans-Jochen Vogel in der vergangenen Woche bei der Debatte zur Lage der Nation erklärte: "Das Grundgesetz verbietet beispielsweise nicht, festzustellen, daß die Elbgrenze zwischen Schnackenburg und Lauenburg durchgängig in der Strommitte verläuft, wenn eine er-neute Prüfung des Materials ergibt, daß diese Auslegung vertretbar Das aber ist nicht möglich. Nicht

Auslegungen", sondern nur Fakten sind für eine Grenzziehung zwischen der "DDR" und der Bundesrepublik entscheidend. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag sind deutsche Grenzfragen einer friedensvertraglichen Regelung vorbehalten. Die Richter bezogen sich damit auf den Artikel 7 des Deutschlandvertrags, mit dem die Alliierten der Bundesrepublik Deutschland die Souveränität gaben. Danach ist "die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands bis zu dieser Regehung aufge-

Der Staats- und Völkerrechtler Professor Dieter Blumenwitz stellte dazu fest, daß durch eine Übertragung von Gebieten der Bundesrepublik an die "DDR" die Grenze zwischen den beiden Staaten in Deutschland eine völkerrechtliche Qualität erhielte, die nur in einem Friedensvertrag vereinbart werden könne. Dafür aber seien die Alliierten und nicht deutsche Regierungen oder Grenzkommissionen

schoben".

zuständig.
Diese Rechtslage hielt den ehemaligen Bundeskanzler Helmidt offensichtlich davon ab, Forderungen der "DDR" oder dem Drängen von SPD-Politikern wie Bahr und Gaus nachzugeben, die Grenze auf

damalige britische Besatzungsmacht hatte mehrfach erklärt, daß am sogenannten Neuhauser Streifen, der mit einer Länge von 43,2 Kilometern im heutigen "DDR"-Gebiet auf die Elbe stößt und somit nahezu die Hälfte des Grenzverlaufs ausmacht, die Grenze am Nordostufer verläuft. Somit käme eine Verlegung der Grenze auf Flußmitte einer Gebietsabtretung der Bundesrepublik an die "DDR" gleich. Die Briten erklärten in ihren Memoranden, dort, wo einst die Pro-vinzen Mecklenburg und Hannover zusammenstießen, verlaufe die Grenze auf der Mitte des Flusses. Das sind vier Abschnitte von zusammengefaßt

43,2 Kilometern Länge. Bei ihren Feststellungen beriefen sich die Briten auf das Londoner Protokoll von 1944, in dem sich die Alliierten auf Hoheitsgebiete nach den



Grenzen der damaligen deutschen Provinzen verständigten, sowie auf zusätzliche Vereinbarungen, die zwischen den Alliierten später schriftlich getroffen wurden. Das Londoner Protokoll ist auch die Geschäftsgrundlage der innerdeutschen Grenzkommission.

Die Grenzen zwischen dem ehemaligen Mecklenburg und Hannover "sprangen" jedoch auch über den Elbstrom. In zwei Abschnitten lag hannoversches Gebiet in der nach dem Krieg sowjetisch besetzten Zone am Ostufer, darunter das Amt Neuhaus; und in drei kleinen Abschnitten lag mecklenburgisches Land in einer Gesamtlänge von 5,7 Kilometern am Westufer der Elbe. Lediglich das hannoversche Amt Neuhaus, das weit in die sowjetisch besetzte Zone hineinreichte, wurde in einer schrift-lichen Vereinbarung von den Briten bis zum Flußufer an die Sowjets abgetreten, weil diese Region mangels einer fehlenden Brückenverbindung vom Westen nicht versorgt werden

Über die Gebiete der Provinzen Hannover und Mecklenburg, die auf der jeweils anderen Seite des Flusses lagen, wurden keine Vereinbarungen getroffen. Die Sowjets drängten zwar unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, die Grenze auf der Elbe in der Flußmitte festzulegen; doch eine Vereinbarung scheiterte am Einspruch der britischen Regierung.

Auf der Karte A, die dem Londoner

Protokoll als Bestandteil beigefügt ist, wurde die Grenze eindeutig am Ostufer der Elbe eingezeichnet, ohne auf die hin- und herspringenden hannoverschen beziehungsweise mecklenburgischen Gebiete Rücksicht zu nehmen. An diese Markierung hielt sich auch die britische Besatzungsmacht, solange sie von 1945 an ihre Hoheitsbefugnisse auf der gesamten Flußbreite ausübte. Die Sowjets akzeptierten das auch in der Praxis, wie aus Dokumenten zu ersehen ist.

Die Sowjets übten auch keine Kontrollen bei der Schiffahrt auf der Elbe zwischen Schnackenburg und Lau-enburg aus. Diese wurden von den Briten wahrgenommen, Am 25. Mai 1950 übergaben die Briten ihre Kontrollfunktionen auf der Elbe an den deutschen Zollgrenzdienst. Schon zwei Tage danach rügten die Briten, daß der deutsche Zoll sowjetzonale Streifenschiffe nicht kontrollierte.

Das "schlappe Verhalten", wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Horst Schröder (Lüneburg) in einer Bundestagsdebatte einmal salopp, aber treffend das Verhalten des deutschen Zolls bezeichnete, führte dazu, daß die sozial-liberale Bundesregierung zu dem Schluß kommen konnte, die Grenze an der Elbe sei nicht eindeutig festzustellen.

Der Göttinger Völkerrechtler Professor Dietrich Rauschning erklärte zur Rechtslage: "Die nach diesem Zeitpunkt (25. Mai 1950) nicht immer einheitliche Handhabung der Kontrolle gegenüber sowjetzonalen Schiffen durch Behörden der Bundesrepublik ist für die Feststellung der Besatzungsgrenzen ohne Belang. Entscheidend ist vielmehr das Verhalten der Besatzungsmächte bis zu diesem Zeitpunkt, nicht aber das Verhalten der Bundesbehörden nach diesem Zeitpunkt. Wenn die von Großbritannien geäußerten Auffassungen zur Elbgrenze nicht immer durchgehend den Standpunkt der Besatzungsorgane bis 1950, daß nämlich die gesamte Elbe stromabwärts von Schnackenburg britisches Besatzungsgebiet sei, widerspiegeln, dann sind solche Außerungen nicht konstitutiv. Sie sind lediglich Rechtsmeinungen und keine rechtsgeschäftlichen Akte, weder gegenüber der Bundesrepublik Deutschland noch gegenüber Rechtsträgern jenseits der Elbe. Sie stellen insbesondere keine Vereinbarung mit der anderen Besatzungsmacht dar, die die Besatzungsgrenze hätte ändern kön-

Die Bundesregierung könnte jetzt nur noch eine politische Entscheidung treffen, und die birgt einen Konflikt mit der Verfassung in sich, falls sie sich für die Grenze auf Flußmitte entscheiden sollte. Nicht von ungefähr sprach Staatsminister Jenninger jetzt von einem möglichen

# Bonn bald rot-verklinkert in Moskau

Regierungen gaben die Baupläne für neue Botschaften frei / Verhandlungen seit zehn Jahren

EVI KEIL Benn Außenminister Hans-Dietrich Genscher bekam "grünes Licht" für den Bau der deutschen Botschaft in Moskau. Am 16. März wurde, wie erst jetzt bekannt wurde, an der Moskwa der "Baudurchführungsvertrag" zwischen beiden Staaten unterzeichnet. Sowjetbotschafter Wladimir Semjonow in Bonn erhielt gestern die Nachricht, daß er jetzt seinerseits auf dem Grundstück auf der Bad Godesberger Viktorshöhe mit den Bauten für eine neue Botschaftskanzlei beginnen kann. Über die Prestige-Ob-jekte der beiden Staaten wird seit

Das Auswärtige Amt baut auf den Leninhügeln in Moskau, in unmittel-barer Nachbarschaft der schwedischen Botschaft. Das Hamburger Ar-chitekturbüro Hans Mensinga, Dieter Rogalla und Partner hatten 1975 den Zuschlag bei einem Architektenwettbewerb der Bundesbaudirektion erhalten. Die Bausumme für Moskau beläuft sich nach den bisherigen Schätzungen auf 100 bis 150 Millionen Mark. Mensinga und Rogalla, die schon die Rathäuser von Eimshorn und Itzehoe bauten, legten ihr ganzes

1974 im Rahmen der "Gegenseitig-

Prestige in die Moskauer Botschaftspläne. Mittelpunkt der 42 000-Quadratmeter-Anlage ist die neue Botschaftskanzlei, rot verklinkert. Der Baukörper wird sehr interessant gestaltet: Die Botschaft wird in Form einer sich nach oben verbreiternden Pyramide erstellt und in U-Form gebaut

Der Innenhof mit seinen umlaufenden Terrassen ist das Herzstück, während der dreigeschossige Bau nach außen bis auf das Erdgeschoß fast fensterlos ist. Hinter den Bonner Kulissen hört man, daß diese Lösung aus "Sicherheitsgründen" bevorzugt wurde. Aus diesem Grunde ist man sich bis heute auch noch nicht einig, ob die Terrassen auf den Innenhöfen wie die Gärten der Semiramis begrünt werden können. Es bestehe Ge-fahr, daß in die Grünanlage Mikrofo-ne plaziert werden, hieß es. Für die deutschen Diplomaten und ihr Personal entstehen 120 Wohnungen. Auch hier hat sich das Architekturbüro etwas einfallen lassen: Die Maisonette-Wohnungen laufen unten in einzelne Gartenhöfthen aus. Die oberen Bewohner haben Dachterrassen.

Für 150 Kinder sind eine Schule und ein Kindergarten geplant. Zu dem Komplex gehört eine Sportanla-

ge, ein Schwimmbad und ein Mehrzweckbau, in dem der Botschafter zu großen Empfängen und zu kulturellen Veranstaltungen einladen kann

Architektur und Kunst sollen in diesem Haus nicht zu kurz kommen. Der Hauptsaal im Empfangsgebäude wird mit "einer bewegten Deckenlandschaft", so die Architekten, plastisch gestaltet. Das gesamte Areal ist von einem "NATO-Zaun", ähnlich dem des Kanzleramtes in Bonn,

Der sogenannte "Container" oder die "Laube" in der neuen Botschaft, die total abhörsicher sein soll, wird von Bonner Sicherheitsexperten konstruiert, die eigens nach Moskau eingeflogen werden. Moskauer Spezialisten erstellen vertragsgemäß die Rohbauten und übernehmen auch Teile des Innenausbaus. Bonn behielt sich vor, mit seinen Fachleuten "den Putz, die Leitungen und die Fenster eigenverantwortlich in die Gebäude hineinzubringen. Da Moskau keineswegs als "Stadt im Grünen" gilt, wollen die Hamburger Architekten mit viel Grün auf den Leninhügeln arbeiten. Geplant ist eine "höhenversetzte Außenlandschaft mit Teichen und Hügelchen".

# **99** Geldanleger fahren gut, wenn sie dén direkten Draht zur Sparkasse nutzen.99

Ihr persönlicher Geldberater empfiehlt:

Wer sich für eine lukrative und individuelle Kapitalanlage in Wertpapieren interessiert, braucht einen zuverlässigen Wertpapierspezialisten, der über aktuelle Informationen verfügt. Die Spezialisten der Sparkassen haben dieses Wissen. Egal ob es sich um Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Pfandbriefe oder Sparkassen-Investmentfonds der Deka/Despa handelt. Fragen Sie uns.



Wenn's um Geld geht – Sparkasse

# Strauß: Bonner Politik schadete CSU

6 Fortsetzung von Seite 1

erwartet eine Wahlempfehlung der FDP zugunsten Kiesls. Der FDP-Vorsitzende Manfred Brunner dementierte jedoch diese Darstellung. Die Grünen wollen erst am kommenden Wochenende beschließen, ob sie Kronawitter unterstützen

Die SPD konnte sich in den Großstädten durchweg gut behaupten. In Nürnberg, Bayerns zweitgrößter Stadt, herrscht nach der Wahl eine Patt-Situation zwischen CSU und SPD. Die Sozialdemokraten stellen nach der vorläufigen Auszählung mit 34, die CSU 31, die Grünen vier, FDP und DKP je einen Sitz. In Fürth, wo Bayerns einziger FDP-Oberbürgermeister aus Gesundheitsgründen nicht mehr kandidierte, siegte Uwe Lichtenberg (SPD) mit 54,3 Prozent. In Würzburg verbesserte SPD-Oberbürgermeister Klaus Zeitler sein letz-tes Ergebnis um 6,6 auf 60,4 Prozent. stern das schlechte Abschneiden der

Auch Augsburgs Oberbürgermeister Hans Breuer (SPD) baute seine Position mit 56,3 Prozent aus. Nach dem noch unvollständigen Ergebnis konnten hier die Sozialdemokraten den größten Gewinn verbuchen: von 44,6 auf 53,5 Prozent,

Erfolgreich waren mehrere Bürgermeister, die von der CSU nicht mehr aufgestellt wurden und deshalb auf eigenen Listen kandidierten: Im schwäbischen Gablingen wurde Bürgermeister Pius Kaiser mit 50,7 Prozent wiedergewählt, sein CSU-Konkurrent mit 18,6 Prozent deutlich geschlagen. Auch in der Domstadt Freising ziehen mit dem "Freisinger Block" CSU-Abtrünnige ins Stadtparlament ein und gewannen sechs der 40 Sitze. Die CSU erhielt 16 Mandate (vorher sieben) und büßte ihre absolute Mehrheit ein.

FDP. In München wird sie voraus-sichtlich drei von sechs Sitzen verlieren, in Starnberg muß sich der einzige FDP-Landesrat, Rudolf Widmann, einer Stichwahl stellen. Vor sechs Jahren hatte er noch über 90 Prozent aller Stimmen gewonnen

Ein Kuriosum bahnt sich im niederbayerischen Pfarrkirchen an. Der wegen einer Spendenaffare amtsenthobene und aus der CSU ausgetretene Landrat Ludwig Mayer, "König vom Rottai" genannt, tritt in einer Stichwahl gegen den CSU-Bewerber an. Sollte Mayer gewinnen, könnte er wegen eines laufenden Dienststrafverfahrens das Landratsamt nicht

Einen erfolgreichen Probelauf ab-solvierten in Sonthofen die "Republikaner"; sie gewannen unter Führung des ehemaligen CSU-Bundestagsab geordneten Ekkehard Voigt 3 Mandate und 8,9 Prozent der Stimmen.

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Ziele sind unerreichbar

J. Sch. (Paris) - Angesichts der unerwartet günstigen Entwicklung der französischen Handelsbilanz, deren Defizit von 87 Milliarden Franc 1982 auf 43 Milliarden Franc 1983 zurückgegangen war, hatte die Regierung für 1984 ein Defizit von nur noch sieben Milliarden Franc angekündigt. Dieses Ziel dürfte aber kaum erreicht werden können. Denn schon in den beiden ersten Monaten dieses Jahres entstand ein Passivsaldo von saisonbereinigt 10,2 Milliarden Franc. Gegenüber den letzten Monaten von 1983 bedeutet das eine deutliche tendenzielle Verschlechterung.

Sie ist zwar zum Teil darauf zurückzuführen, daß die stark reduzierten Mineralölimporte erhöht werden mußten, um die unter die Sicherheitsgrenze gefallenen Ölvorräte wieder aufzustocken. Ansonsten wäre das Defizit in dem Zwei-Monatsabschnitt nur halb so hoch ausgefallen.

Auch sind die französischen Agrarexporte stark zurückgegangen, was aber als vorübergehend angesehen wird.Dagegen wurde bei den industriellen Erzeugnissen ein überraschend hoher Ausfuhrüberschuß erzielt. Er war allerdings vor allem dem verstärkten Export in die Entwicklungsländer zu verdanken. Gegenüber den EG-Ländern blieb das Defizit unverändert. Das ist kein gutes Zeichen. Denn

während die Importnachfrage die-ser Länder wegen ihrer Konjunkturbelebung zunimmt, bleibt die französische wegen der Austerity-Politik schwach. Daher müßte sich Frankreichs EG-Bilanz eigentlich verbessern. Daß dies nicht der Fall ist, könnte auf eine Überbewertung des Franc im EWS hindeuten.

### Rumpelstilzchen

hg - Märchenstunde beim Berli-

ner Kammergericht: Nordmende braucht eine Buße von 200 000 Mark nicht zu bezahlen, die das Kartellamt verhängt hatte, weil das Unternehmen sich trotz eines Urteils vom Bundesgerichtshof beharrlich weigert, das SB-Warenhausunternehmen Allkauf mit Farbfernsehern zu beliefern. Der gesetzliche Vertreter von Nordmende ist nämlich Franzose; sein Schreibtisch steht bei der Mutter Thomson-Brandt in Paris, und er spricht überdies kaum Deutsch. Der arme Mannn, so fanden die Richter, könne aufgrund der sprachlichen und räumlichen Distanz unmöglich überwachen, was in der von ihm geleiteten Firma vorgeht; die Arbeit erledigt ein Generalbevollmächtigter. Da ein Unternehmen aber nur mit Buße belegt werden kann, wenn sein gesetzli-cher Vertreter auch für die Tat verantwortlich gemacht wird, sei allen potentiellen Kartellsündern empfohlen. Generalbevollmächtigte zu beschäftigen und ihre Vorstände weit weg zu schicken: Rumpelstilz-chen läßt grüßen.

UNTERNEHMEN / Die Ertragserwartungen haben sich merklich verbessert

# Die Bundesbank sieht Raum für Entfaltung der Aufschwungskräfte

Die Ertrags- und Finanzierungssituation der Unternehmen läßt nach dem Eindruck der Bundesbank genügend Raum für eine weitere Entfaltung der Aufschwungskräfte. Nach der Ertragserholung im letzten Jahr, die allerdings über eine Korrektur vorangegangener Fehlentwicklungen nicht hinausgegangen sei, hätten sich die Ertragserwartungen merklich verbessert, so daß verstärkt neue Investitionsvorhaben in Angriff genommen worden seien, betonte die Bundesbank in ihrem neuen Monatsbe-

Die Investitionsaufwendungen der Unternehmen waren in der zw Hälfte 1983 mit gut 110 Mrd. DM um 20 Prozent höher als in der ersten Jahreshälfte, in der sie um fünf Pro-zent zugenommen hatten. Neben dem nach wie vor hohen Rationalisierungsbedarf erwies sich auch der Zwang, technische Neuerungen rasch in marktreife Produkte und Verfahren umzusetzen, als ein starkes Investitionsmotiv. Nicht zuletzt die technische Überalterung des Kapitalstocks in den Jahren schwacher Investitionstätigkeit habe diesbewirkt, bemerkt die Bundesbank; immer mehr Anlagen dürften keine lange Lebensdauer mehr haben, nachdem Anfang 1983 bereits 31 Prozent des in Ausrüstungsgütern gebundenen Bruttoanlagevermögens älter war als zehn Jahre.

Um hier Versäumnisse vergange-ner Perioden wettzumachen, bedürfe es ohne Zweifel einer längeren Phase starker Investitionstätigkeit, meint die Bundesbank; denn auch nach der Belebung der Unternehmensinvestitionen sei der Teil der gesamtwirtschaftlichen Güterverwendung, der auf den Nettozugang zum Kapital-

macht hatte. stock der Produktionsunternehmen entfällt, noch bescheiden. Er machte nach Absetzung des produktionsund altersbedingten Verschleißes im zweiten Halbjahr 1983 nur drei Prozent des Bruttosozialprodukts aus und reichte damit bei weitem nicht an das durchschnittliche Ergebnis der

der sechziger Jahre (sechs Prozent) heran, beklagen die Notenbankiers. Als positiv hebt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht hervor, daß sich die Struktur der gesamtwirtschaftli-chen Güterverwendung in der zweiten Jahreshälfte zulasten der Verbrauchsaufwendungen merklich zu den Investitionsaufwendungen verschoben hat. Die Aufwendungen für neue Anlagen und Vorräte absorbierten saisonbereinigt rund 221/2 Prozent des Bruttosozialprodukts nach 21 Prozent im vorangegangenen Halb-jahr und im Jahresdurchschnitt 1982. Damit sei allerdings nicht mehr als ein erster Schritt in Richtung auf eine veränderte Struktur der Güterverwendung getan, wie sie ein hochindustrialisiertes Land brauche, um neue Arbeitsplätze zu schafffen und im in-

siebziger Jahre (vier Prozent) oder gar

CLAUS DERTINGER Frankfurt zu können. Die Notenbank erinnert daran, daß die Investitionsausgaben im letzten Konjunkturhoch 1979/80 rund 24 Prozent und in den frühen siebziger Jahren sogar 26½ Prozent des Bruttosozialprodukts ausge-

> Für die Bruttoeinkommen der Produktionsunternehmen registriert die Notenbank in der zeiten Jahreshälfte eine dreiprozentige Zunahme gegenüber dem im ersten Halbjahr bereits um saisonbereinigt zehn Prozent gestiegenen Niveau, womit sie rund 21½ Prozent des Volkseinkommens erreichen, rund 21/2 Prozentpunkte mehr als im Konjunkturtief vor zwei Jahren, aber wesentlich weniger als früher.

Die Selbstfinanzierungsquote der Unternehmen blieb mit 78½ Prozent der Investitionsaufwendungen trotz erheblich verstärkter Investitionstätigkeit hoch. Das Finanzierungsdefizit der Produktionsunternehmen vervierfachte sich in der zweiten Jahreshälfte auf knapp 20 Mrd. DM. Über Kredite und Aktienemissionen nahmen die Unternehmen gut 61 Mrd. DM auf, fast 17 Mrd. DM mehr als im Vorjahr. Damit ging eine erhebliche Verstärkung der finanziellen Reserven einher; für die Geldvermögensbildung wurden 37.5 Mrd. DM aufgewendet, rund 12 Mrd. DM mehr als in der zweiten Vorjahreshälfte. Die kurzfristigen Bankguthaben wurden um 17 Mrd. DM aufgestockt, die Rentenanlagen um 6,3 Mrd. DM

MINERALÖLMARKT

# "Die Preise werden sich so bald noch nicht erhöhen"

HEINZ HECK, Bonn

Die realen Ölpreise werden in den achtziger Jahren nicht steigen. Jedoch dürfte Rohöl langfristig immer teurer werden. Diese These vertrat Professor Hans K. Schneider, Energieexperte und einer der "fünf Weisen" des Sachverständigenrats, gestern in einem Vortrag vor der Gesellschaft für Energiewissenschaft und Energiepolitik (GEE) in Bonn.

Hauptgründe für seinen zumindest kurzfristigen Optimismus sind die derzeitige Verfassung des Opec-Kartells sowie die erfolgreichen Sparund Substitutionsbemühungen vor allem der westlichen Industrieländer (OECD). Die Opec sei derzeit zwar nicht in der Lage, "den Preisfrieden zu brechen". Allerdings sei zu bedenken, daß es in den letzten Jahren trotz des stark rückläufigen Lieferanteils der Opec nicht zu einem großen Preiseinbruch gekommen sei.

Der Rückgang des Weltölver-brauchs seit 1979 gehe allein auf das Konto der OECD-Länder. Ihr Verbrauchsrückgang von knapp acht Millionen Faß täglich sei zu etwa 60 Prozent auf langfristig wirkende Faktoren wie ölsparende und -substituierende Investitionen zurückzuführen, zu rund 40 Prozent auf Rezession, Vorratsabbau und günstiges Wetter. Mit der Erholung der Weltkonjunktur rechnet Schneider schon für 1984 mit einer "deutlichen" Zunahme. Jedoch habe die Investitionstätigkeit die Ölabhängigkeit deutlich reduziert.

zentiges Wirtschaftswachstum nur zu einem Ölverbrauchsanstieg um rund ein Prozent. Bei dieser Annahme werde der Ölverbrauch bis Mitte der neunziger Jahre wieder den Stand von 1979 erreichen.

Wenn langfristig Rohöl immer teurer werde, so vor allem deshalb, weil eine grundlegende Verbesserung der Reservesituation bei konventionellem Öl nicht zu erwarten sei und seine Erschließung in realer Rechnung immer teurer würde. Trotz gewaltiger Anstrengungen bei der Ölsuche im vergangenen Jahrzehnt sei der Erfolg vergleichsweise bescheiden geblie

Schneider begründet die Übernah-mewelle bei Ölgesellschaften in den USA so: "Es ist zur Zeit um zwei Drittel billiger, neues Öl an der Wall Street zu suchen als in Alaska oder der Nordsee oberhalb des 62. Breitengrades." Er teilt die Befürchtung, daß die Konzentration zu einer Einschränkung der Explorationsbeműhungen führen und sich dadurch negativ auf die Ressourcenbasis in den westlichen Ländern auswirken könn-

Dennoch: Für Schneider ist ein Ende des Ölzeitalters "nicht in Sicht". Es gelte, Öl ökonomisch sinnvoll zu nutzen, also vor allem dort, wo seine Substitution sehr hohe Kosten verursacht. Die undifferenzierte Forderung "Weg vom Öl" sollte daher endlich

material-Fabrik in Shanghai sein, die

der amerikanischen Firma Minnesota

Mining and Manufactoring Company

(MMM) gehört. Bisher hatte die chine-

sische Regierung nur die Beteiligung ausländischen Kapitals an Gemein-

Wiesbaden (AFP) - Nach Mittei-hung des Verbandes deutscher Sekt-

kellereien wurden im vergangenen Jahr 270 (260,6) Mill. Flaschen Sekt

abgesetzt. Damit wurde das Niveau

von 1979 leicht übertroffen (268),

nachdem 1981, dem Jahr vor der letzten Erhöhung der Sektsteuer, noch

285 Mill. Flaschen verkauft werden

schaftsunternehmen zugestanden.

Sektabsatz gestiegen

# Gegründet auf Berlin

Bei mir stehen die Geldgeber 55 Schlange" – welcher Unternehmer vermag derart Kühnes von sich zu behaupten? Norbert Schlimm, Diplom-Ingenieur, seit Juni 1983 mit der Ro-Ber GmbH selbständig, entwirft Spezialroboter und ist erkennbar vom Selbstbewußtsein infiziert, das man Berlin und den Berlinern zuschreibt. Der Gründergeist, der sich neuerdings an der Spree rührt, überrascht nicht wenig. Denn mit einem Berliner Unternehmer zu reden, geriet jahrelang zu einem Klagelied in mehreren Variationen.

Heute laufen Gespräche anders ab. Die Forderung nach mehr Geld aus Bonn wird bereits als peinlich empfunden - eine Feststellung, die durchaus beachtlich genannt werden darf. Nun wäre die Behauptung verwegen, in Berlin sei bereits eine neue Gründergeneration aufgebrochen, mit dem gleichen Geist und Biß wie vor gut mer, deren Namen den Weltruf "Made in Germany\* begründeten. Aber Spurenelemente davon sind auszumachen - das mag wenig scheinen und ist doch so viel

Nun sollen die Probleme der Stadt nicht verkleinert sein. Ihr Aderlaß an Menschen und Unternehmen, an Ideen und Aufbruchstimmung war beträchtlich, auch wenn die Konjunkturforscher am Berliner Arbeitsmarkt jetzt gerade erstaunliche Besserungstendenzen auszumachen glauben. Da aber die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt, entscheidet über die Qualität eines wirtschaftlichen Standortes die Idee, die zündet oder die doch zumindest einen Nährboden vorfindet, auf dem sie wachsen kann.

Elmar Pieroth, der umtriebige Wirtschaftssenator der Halbstadt mit dem vollen Programm, definiert es so: Die Zeit, da man mit Subventionen die Standortnachteile Berlins auszugleichen vermochte, ist vorbei. Heute kann der Staat nur Organisationshilfe für die Innovation leisten. "Wir müssen Menschen und Ideen zusammenspannen\*, meint der Politiker, der nach schwierigem Einstieg jetzt allgemeine Akzeptanz findet. Dabei ist dieses Programm von marktwirtschaftlicher Schmerzlichkeit, bedeutet es doch für die Berliner das Zusammenbrechen altgewohnter Betriebe und Strukturen, dem das mühsame Aufforsten kleiner und kleinster Pflänzchen folgt.

Der AEG-Komplex im Berliner Norden ist ein Denkmal der Gründeriahre und soll ein Exempel der zweiten Gründerwelle sein, Denkmal auch des Strukturwandels, sofern diesem überhaupt ein Denkmal gebührt. Hier gingen einige tausend Arbeitsplätze verloren, und hier sind Gründer eingezogen, Anfänger wie Arrivierte. Die Tüftler mit Chip und Roboter und vielen Ideen – vielleicht auch Flausen – sind die einen, Heinz Nixdorf, der andere, der einst im Keller mit dem "Labor für Impulstechnik" anting und so viel Impulse gab, daß er die Computer-Giganten das Fürchten lehrte.

Wirtschaftspolitisch gibt Berlin wieder Impulse. Der Transfer von den 182 Forschungs- und Entwicklungsinstituten der Stadt in die mittelständische Wirtschaft hinein wird erprobt. Berlin war zwar steb eine hochrangige Forschungsmetro pole, aber lange Jahre gab es immer mehr Wissenschaftler, für die es einfach als unfein galt, mit einem Produkt oder einer Idee auch Umsatz oder gar Gewinn – Gipfel der Frivolität! - zu machen. Diese Berührungs ängste werden langsam überwunden

Als eine Kaderschmiede für die Jungunternehmer gilt Professor Günter Spur, Leiter des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik und Impulsge ber für die gemeinsame Roboterge-sellschaft von BMW, Daimler, Siemens und VW in Berlin. Da gibt es Starthilfen mancherlei Art, die rege genutzt werden und nicht selten schon nach kurzer Zeit ihren Zweck erfüllt haben. Vielleicht gibt es sogar zuviel von diesen Topfchen, die alle gutgemeint, aber deswegen noch lange nicht gut sind. Denn mancher Unternehmer zieht daraus den Trugschluß, der Staat müsse ihn nicht nur beim Start hätscheln, sondern auch während des gesamten Marathon-

"Hier bin ich wieder Unternehmer geworden", resumiert Pieroth, einst erfolgreicher Weinhändler. Es scheint fast, als würde dieser Funke überspringen. So mag der touristische Werbeslogan "Berlin tut gut" auch eine wirtschaftspolitische Anspielung enthalten.

# **AUF EIN WORT**

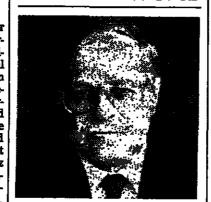

99 Vielfach sind Einzelfällen unseriöse Werbemethoden von Versicherungsverträgen Auslöser pauschaler Angriffe gegen den Vertrieb. Ein negativ beeinflußtes Bild des Außendienstes wird vor allem von einigen Sonderorganisationen der Versicherungsvermittlung bestimmt. Wir dringen darauf, daß die-

se Organisationen der Mitarbeiterkontrolle durch die 'Auskunftstelle für den Versicherungsdienst' unterstellt werden.

Prof. Dr. Robert Schwebler, Vorsit-zender des Verbandes der Lebensver-sicherungs-Unternehmen

### Kunden zahlten mehr bargeldlos

Mit einer Zunahme von 13,1 auf rund 13,9 Billionen Mark hat der bargeldlose Zahlungsverkehr einen neuen Höchststand erreicht. Der Zahlungsverkehr der Banken untereinander ist darin nicht enthalten. Seit 1970 hat sich der Umfang verdreifacht. Die Banken begegnen dieser Entwickhing mit einem stärkeren Ausbau des belegiosen Zahlungsverkehrs. Gegenwärtig werden schon gut 80 Prozent des Lastschriftyerkehrs und rund 40 Prozent des Überweisungsverkehrs beleglos abgewickelt.

### EINKOMMENSTEUER

ternationalen Wettbewerb bestehen

# **Stoltenberg: Tarifreform** soll 1988 in Kraft treten

HEINZ HECK, Benn Finanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU) ist sich auch mit seinen Kollegen aus den unionsregierten Ländern einig, daß die Reform des Lohn- und Einkommensteuertarifs 1988 in Kraft treten sollte. Stoltenberg hat gestern seine Kollegen aus den unionsregierten Ländern unterrichtet, nach einem Gespräch mit den Finanzministern der SPD-regierten

Länder am Freitag. Der vom Bundeskanzler offenbar im Prinzip bereits gebilligte Fahrplan für die Reform sieht die Verabschiedung des Gesetzespakets bis Ende 1985 vor. Die Verbesserung des Familienlastenausgleichs soll 1986 und die gegen gibt es jedoch Widerstand nicht nur von der FDP, sondern auch aus der Unionsfraktion.

Offen blieb auch in dem gestrigen

Gespräch die Frage, wieviel des Entlastungsvolumens von rund 25 Mrd.-DM durch Erhöhung indirekter Steuern gegenfinanziert werden muß. Stoltenberg neigt zu einer Größenordnung von 40 bis 50 Prozent, um auf der sicheren Seite zu sein, will aber bei günstiger Haushaltsentwick-lung später auf einen niedrigeren Prozentsatz gehen.

Dietrich Austermann, Haushalts-experte der Unionsfraktion, beziffer-te gegenüber der WELT die vertretbare Steuerentlastung für 1986 auf etwa 15 Milliarden, 1987 sei sie "bereits erheblich größer". Hierfür sei also keine Kompensation erforderlich. Für 1984 erwartet er eine Nettokreditaufnahme des Bundes von etwa 27 Milliarden oder mehr als sechs Milliarden unter dem Haushaltssoll. 1985 könne bereits die 20-Milliarden-Grenze unterschritten werden.

THYSSEN-HAUPTVERSAMMLUNG

# Haltung einiger Banken ist "einmalig" und "pikant"

Als "einmalig" in der deutschen Nachkriegs-Wirtschaftsgeschichte gilt in Bankenkreisen die Entscheidung einiger Großbanken-Vorstände, der Verwaltung des Stahlkonzerns Thyssen auf der Hauptversammlung am 30. März möglicherweise die Entlastung zu verweigern. Wie eine Umfrage unter Banken ergab, haben einige Institute ihren Aktiendepot-Kunden mitgeteilt, daß sie ihnen nicht empfehlen können, auf der Hauptversammlung im Sinne der Verwaltung zu stimmen. Als "pikant" gilt bei diesem Vorgang die Tatsache, daß Deutsche und Dresdner Bank, die beide keine positive Empfehlung abgegeben haben, durch Wilfried Guth (Deutsche) und Helmut Haeusgen (Dresdner) selbst im Thyssen-

Aufsichtsrat vertreten sind. Zu den Banken, die keine positive

auch die Bank für Gemeinwirtschaft (BfG) und die Bayerische Vereinsbank. Die Commerzbank und die Westdeutsche Landesbank haben eine Abstimmung im Sinne der Verwaltung empfohlen. In Börsenkreisen gilt als sicher, daß die Entlastung von Vorstand und Aufsichtrat trotz allem "über die Bühne" gehen wird.

Im Einzelnen schreibt die Deutsche Bank an ihre Depot-Kunden unter Bezugnahme auf den Gegenantrag der Schutzgemeinschaft - "... können wir Ihnen aus heutiger Sicht nicht empfehlen, den Vorschlägen der Verwaltung zuzustimmen. Daher werden wir das Stimmrecht aus Ihren Aktien zu diesem Punkt nur dann wahrnehmen, wenn sie uns die oben erbetenen Weisungen erteilen. Andernfalls werden wir uns der Stimme

### WIRTSCHAFTS JOURNAL mutlich eine Tonbänder und Isolier-

### Ausländer bevorzugten deutsche Rentenwerte

Frankfurt (cd). - Die Dollaraufwer-

tung kann nach dem Urteil der Bundesbank nicht in erster Linie mit einem verstärkten privaten Kapitalexport erklärt werden, der 1983 mit 29 Mrd. Mark nur um drei Mrd. Mark höher war als im Vorjahr. Gleichzeitig haben Ausländer ihre langfristigen Anlagen in der Bundesrepublik von 14 auf 27 Mrd. Mark fast verdoppelt. Allein 10,8 Mrd. Mark netto und damit mehr als zuvor wurden in deutschen Rentenwerten angelegt, davon 6,3 Mrd. Mark in öffentlichen Anleihen. Die Auslandsengagements in deutschen Aktien (ohne Beteiligungserwerb) haben sich auf 2,8 Mrd. Mark etwa verfünffacht. Außerdem übernahmen Ausländer für 12,1 Mrd. Mark netto (Vorjahr 9,2 Mrd. DM)

Preisanstieg beschleunigt

Wiesbaden (dpa/VWD) - Der Preisanstieg für Industrieprodukte hat sich in den letzten Monaten beschleunigt. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte verteuerten sich von Januar bis Februar um 0,2 Prozent und lagen damit um 2,6 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Januar 1984 und Dezember 1983 hatte die jährliche Preissteigerungsrate für Industrieerzeugnisse noch bei 2,3 beziehungsweise 1,7 Prozent gelegen, berichtete das Statistische Bundesamt.

Neuer Vertrag mit China

Peking (AP) – Die Vereinigten Staaten streben nach den Worten von Finanzminister Donald Regan einen neuen mittelfristigen Vertrag mit der Volksrepublik China über die Lieferung von Weizen an. Der gültige Vierjahresvertrag läuft dieses Jahr aus.

### Ansiedlung erleichtert

Peking (dpa/VWD) - China will Ausländern die Errichtung eigener Produktionsstätten erlauben. Wie die Pekinger Presse berichtet, kündigte dies der chinesische Parteichef Hu Yaobang an. Betriebe im alleinigen Kapitalbesitz ausländischer Firmen können danach in ausgewählten an Chinas Ostküste zugelassen werden. Der erste Betrieb dieser Art wird ver-

konnten. Im Vergleich zu 1981 haben die Sektkellereien 2600 Mitarbeiter oder 16 Prozent der Belegschaft abge-Uran noch billiger

London (VWD) - Aggressive Verkäufe von Herstellern und Verwendern haben den Uranpreis auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten gedrückt. Wegen der derzeitigen Überversorgung sei mit einem weiteren Nachgeben zu rechnen. Nuexco gibt den Preis derzeit mit 17.50 Dollar/lib an gegenüber 24 Dollar im September 1983. Der Spitzenpreis wurde mit 43 Dollar/lib im Juni 1979 erreicht. Begründet wird der Preisverfall zum Teil mit der Krise in der US-Kernkraftindustrie.

### Kindermode gefragt

Düsseldorf (Py.) - Mit guten bis sehr guten Orderergebnissen ist die 44. Internationale Messe Kind + Jugend in Köln zu Ende gegangen. Nach Angaben der Messeleitung sind die Preise für Standard-Sommerware 1984 stabil geblieben, während der Handel für betont modische Ware Preiserhöhungen zwischen zwei und drei, vereinzelt auch bis fünf Prozent, akzeptierte. Insgesamt besuchten 7900 Facheinkäufer aus 39 Ländern die Messe (plus 8 Prozent), die von 419 Ausstellern aus 14 Staaten beschickt worden war. Das Ausland stellte nicht nur 22 Prozent der Besucher, sondern auch 40 Prozent der

Ihr Thema: Anlagenbau, Projekte, Kooperationen Ihre Messe: ICA auf der Hannover-Messe'84

Sie gehören zum kaufmännischen oder technischen Management? Sie sind Manager, Konstrukteur, Ingenieur, Betriebsleiter oder Verfahrenstechniker? Sie planen, projektieren und bauen Industrie-Anlagen? Dabei befassen Sie sich mit allen Fragen der Rationalisierung, Modernisierung, Instandhaltung und Wartung? Bei Großprojekten, Industrie- und Fabrikanlagen?

Sie suchen kompetente Gesprächspartner zu den Themen Kooperationen, Lizenzvergaben, Finanzierungen und Kompensationsgeschäfte? Sie wollen mit den führenden Fachleuten aus den Bereichen Consulting und Engineering diskutieren?

Ihre Messe ist die ICA auf der Hannover-Messe '84, weltweit der technologische Verbund von 10 Messen zur selben Zeit am selben Ort.



Internationales Centrum für Anlagenbau, Verkehr, Bau- und Umwelttechnik

...auf der Messe der Messen



**RWI** 

### Mehr Verbrauch an Primärenergie

Der Verbrauch von Primärenergie wird sich 1984 nach Schätzungen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI), Essen, um 2,5 bis drei Prozent auf 372 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) erhöhen. Ausschlaggebend für den Anstieg sei ein Wachstum der gesamtwirtschaftlichen Produktion um rund drei Prozent, wobei die energieintensiven Branchen des Grundstoff- und Produktionsgütergewerbes ihre Produktion überproportional steigerten, heißt es in der in Essen vorgelegten Studie.

Hinzu komme, daß sich der Einsatz von Energie in den Kraftwerken bei einer rund vierprozentigen Zunahme des Stromverbrauchs stärker erhöhen werde als der gesamte Energieverbrauch. "Das Bestreben, Energie

Wirkt schnell und zuverlässia:

# **bei Sodbrennen**

zu sparen, wird wegen der nach wie vor hohen Preise zwar anhalten, voraussichtlich aber kaum zusätzliche Anstöße erhalten", vermuten die Wissenschaftler.

Der Verbrauch von Mineralöl werde kaum noch zurückgehen, da sich die Einsparmöglichkeiten weitgehend erschöpften und gleichzeitig der Bedarf an Kraftstoffen und Mineralölprodukten wachsen werde. Der Bedarf an Steinkohle wird der Untersuchung des RWI zufolge erneut zunehmen. Zurückzuführen sei dies überwiegend auf den Einsatz zur Stromerzeugung, wie ihn der Steinkohlenbergbau und die Elektrizitätswirtschaft vertraglich vereinbart hätten. Den weitaus höchsten Zuwachs sagt das Essener Institut der Kernenergie voraus. Der Verbrauch von Erdgas werde im Jahresverlauf ebenfalls nach oben weisen, weil vom verarbeitenden Gewerbe weitere Impulse ausgehen werden. Der Verbrauch von Braunkohle dürfte weiterhin stagnieren, da der Zuwachs beim Stromverbrauch weitgehend durch Kernenergie abgedeckt wird,heißt es in der RWI-Studie.

LASTENAUSGLEICHSBANK / Kräftige Ausweitung des Kreditgeschäfts – 16 500 Vorhaben wurden gefördert

# Stürmische Nachfrage nach Gründungshilfen

Mit einer bemerkenswerten Erfolgsbilanz in ihrem Haupttätigkeitsfeld, den langfristigen Finanzierungshilfen bei Unternehmensgründungen, kann die Lastenausgleichsbank (LAB) in Bonn aufwarten. Noch nie seien die Programme der LAB so stark in Anspruch genommen worden wie 1983 und in den ersten Monaten dieses Jahres, berichtete der Vorstandsvorsitzende des Bundesinstituts, Wolfgang Rutschke.

Insgesamt 16 500 Gründungsvorhaben wurden 1983 mit 1,35 (0,7) Mrd. DM gefördert. Damit seien 80 000 Arbeitsplätze geschaffen oder gesichert worden, hieß es. Die stürmische Nachfrage setzt sich auch in diesem Jahr fort. Bis zum 15. März registrierte die LAB 4900 Antrage auf ERP-Darlehen, 14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei der Eigenkapitalhilfe gab es sogar eine Steigerung um 50 Prozent auf 3300 Antrage.

nen der Programme 1983 ganz erheblich verbessert wurden. Bereits im Oktober 1982 hatte die neue Bundesregierung den Zinssatz der ERP-Kredite (1983 mit 910 Mill DM in Anspruch genommen) von 9.5 auf sieben Prozent gesenkt. Für die Darlehen der Eigenkapitalhilfe (370 Mill. DM) sind nach zwei zinsfreien Jahren zwei, drei und fünf Prozent, vom sechsten Jahr an schließlich der Marktzins (derzeit 9,1 Prozent) zu zahlen. Die Tilgungen setzen erst nach der Hälfte der Laufzeit von 20 Jahren

Inwieweit sich in diesen Zahlen ei-

ne Zunahme von Firmengründungen

widerspiegelt, können angesichts feh-

lender Daten auch die LAB-Experten

nicht beziffern, zumal die Konditio-

An hohe Mitnahme-Effekte aufgrund dieser günstigen Ausgestaltung glaubt Vorstandsmitglied Klaus Nötzel dennoch nicht. Zudem seien die geförderten Firmen "besser gegründet" als andere; eine Aussage, nommener Aufgaben rechtfertigt. Die Jahren belegt.

Besonders gründungsfreudig zeigten sich 1983 die Handwerker, auf die über 40 Prozent der Kreditzusagen entfielen, gefolgt vom Handel mit etbe mit gut zehn Prozent.

In dem Entwurf des neuen LAB-Gesetzes, der eine Umbenennung des Instituts in Deutsche Ausgleichsbank vorsieht, sieht Rutschke "eine aktualisierte Umschreibung dessen, was die Bank heute macht". Die ursprüngliche Aufgabe, die Abwicklung des Lastenauslgeichs, beansprucht heute nur noch 14 Prozent der Bilanzsumme von 11,7 (11,6) Mrd. DM bei abnehmender Tendenz. Die LAB sieht sich selbst als Mittelstandsförderungs-Institut des Bundes. Ein Name, der sich angesichts des wachsenden Umfangs neu über-

die er mit einer Aufgabequote von Finanzierung von Umweltschutznur zehn Prozent in den ersten fünf maßnahmen (ERP-Abfallwirtschaftsprogramm) trug 260 (180) Mill DM, Kredite für Betriebsverlagerungen (im Rahmen des ERP-Standortorogramms) steuerten 520 (250) Mill. DM zum gesamten Aktivgeschäft bei, das wa 30 und dem Beherbergungsgewer- sich kräftig von 1,4 auf 2,3 Mrd. DM erhöhte. Um das seit 1954 unveränderte Grundkapital von 25 Mill. DM dem Geschäftsumfang anzupassen, ist eine Kapitalerhöhung eingeleitet. 70 Mill. DM hat der Bund bereits geleistet, 25 Mill. DM sollen nach der

> vermögen kommen. Spekulationen, daß die Novellierung auf eine Teilprivatisierung der LAB abziele, wies der Vorstandschef zurück. Zwar solle die Möglichkeit geschaffen werden, den Kreis der Anteilseigner um solche aus dem öffentlichen Bereich zu erweitern, konkrete Pläne gebe es jedoch nicht.

Neuregelung aus dem ERP-Sonder-

### Flüssiggas hat sich gut behauptet

nl. Stuttgart Auf dem Energiemarkt gut behauptet haben sich nach Einschätzung von Helmar Vortmann, Vorstandsmitglied im Deutscher Verband Flüssiggas e.V.(DVFG), die süddeutschen Flüssiggas-Versorgungsunternehmen. Der Ahsatz der 22 Mitgliedsfirmen ging in 1983 lediglich um 0,8 Prozent auf 293 608 Tonnen Flüssiggas zurück, während andere Energiearten teilweise stärker abfielen. Die süddeutschen Firmen repräsentieren rund 30 Prozent des Branchenumsatzes, der bundesweit bei 1,2

Mrd, DM liegt.

Da die Branche davon ausgeht, daß das wachsende Umweltbewußtsein die Vorteile des Flüssiggases stärker zur Geltung kommen läßt, herrscht im Hinblick auf die weitere Entwicklung eine gewisse Zuversicht. Für das laufende Jahr rechnet man mit einer 5prozentigen Absatzsteigerung. Für Europa sei die Versorgung, in der die Importe durch die zurückgehende inländische Raffinerieverarbeitung stärkeres Gewicht bekämen, gesichert. Wettbewerbsverzerrungen befürchtet die Branche von leitungsgebundenen Versorgungskonzepten mit Anschlußzwängen und durch den Einfluß von Subventionen für die

FRANKREICH / Metallverarbeitung im Rückstand

# Es wird zu wenig investiert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der Rückstand der französischen Industrie gegenüber der deutschen ist in der mechanischen und metallverarbeitenden Industrie - hier im zusammenge-FIMTM-Verband schlossen – besonders groß. "In der Produktion wie im Export besitzen wir das halbe Gewicht", erklärte Verbandspräsident Roland Koch gegenüber der WELT, Bei den Werkzeug-

maschinen sei der deutsche Vor-

sprung noch größer.

Daran dürfte sich vorerst schon deshalb nicht viel ändern, weil die Investitionstätigkeit in Frankreich weiter nach unten gerichtet ist, während sie in der Bundesrepublik wieder zunimmt. Demzufolge erwartet der Verband für 1984 einen neuen auf drei Prozent veranschlagten Produktionsrückgang der Branche. Nachdem deren Index (1970 = 100) von 1976 bis 1980 zwischen 121,8 und 122,2 stagnierte, fiel er 1981 auf 119,5, 1982 auf 119,2 und 1983 auf 116,4 Punkte.

Der Branchenumsatz konnte 1983 auf 182 (173) Mrd. Franc gesteigert werden (weniger als die Inflation),

Industrieumsatzes ausmachte. Beim Export, der auf 93 (86,1) Mrd. Franc zunahm, hatte der Anteil 15 Prozent erreicht. Am Branchenumsatz gemessen wurde die Hälfte exportiert. Auch war der Ausfuhrüberschuß mit 19.5 (13.7) Mrd. Franc beachtlich. Die Belegschaft der Branche (553 000 Personen) erscheint im internationalen Vergleich überbesetzt.

Die Wettbewerbsfähigkeit konnte 1983 trotz Franc-Abwertung und Dol. lar-Hausse insgesamt nicht verbessert werden. Bei den wichtigsten Auslandskunden seien die Marktanteile der französischen Firmen zurückeegangen. Als größtes Handikap habe sich ihr Modernisierungsrückstand und ihre schlechte Finanzlage erwiesen. Für die Zukunft der Branche ent. scheidend sei vor allem die Belebung des Inlandsabsatzes. Stärkere Investitionen wären dringend erforderlich, weil der französische Maschinenpark immer mehr veraltet. Allerdings habe man auch schon technische Erfolge verbuchen können.

PARIBAS-BANK / Kontrolle in der Schweiz anvisiert

### Tief scheint überwunden

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die zur französischen Finanzgruppe Paribas gehörende Banque de Paris et des Pays-Bas (Paribas-Bank) möchte ihre der sozialistischen Verstaatlichung entgangene Schweizer Tochter (Paribas Suisse) wieder unter eine beherrschende Kontrolle bringen. Bereits in den letzten zwei Jahren erhöhte sie ihre Beteiligung von ursprünglich 40 Prozent - der Rest verteilte sich auf zahlreiche Kleinaktionäre – auf 48 Prozent.

Hier steht als Mehrheitsaktionär die schweizerische Pargesa Holding gegenüber, die unmittelbar vor der Verstaatlichung durch ein Übernahmeangebot 51 Prozent des Kapitals erlangte. Nachdem sich die bankmäßigen Beziehungen zwischen beiden Ländern normalisiert haben, soll die Pargesa erwägen, ihren Anteil zugun-sten der Pariser Bank auf unter 50 Prozent zu senken.

Inzwischen hat sich die Paribas-Bank auch von ihren Rückschlägen erholt. Der Reingewinn des Instituts stieg 1983 um 39,7 Prozent auf 175,6 (125,7) Mill. Franc und lag damit auch noch über dem Ergebnis des Jahres 1981 von 170,4 Mill. Franc. Bemerkenswert ist, daß die 1982 im Frankreich-Geschäft entstandenen Verluste von 117 Mill. Franc – zahlreiche Kunden waren zu den nicht verstaatlichten Banken übergelausen in ein Gewinn von 66,5 Mill. Franc verwandelt werden konnten. Im Auslandsgeschäft verminderte sich der Gewinn von 243 auf 109 Mill. Franc.

Offensichtlich hatte die Paribas-Bank stark unter der internationalen Verschuldungskrise zu leiden. Daher wurden auch die Rückstellungen (für dubiose Forderungen) erheblich erhöht - von 0,6 Mrd. Franc 1981 auf 1,2 Mrd. Franc 1982 und 1,7 Mrd. Franc 1983. Der Betriebsüberschuß stieg auf 4.13 (3.04) Mrd. Franc, das Geschäftsergebnis vor Abschreibungen Rückstellungen und Steuern auf 2,3 (1,7) Mrd. Franc. Die Kreditvergabe des Instituts erhöhte sich um 23 Prozent auf 103,9 Mrd. Franc, dabei um 29,5 Prozent in Frankreich und um 15 Prozent im Ausland.

### Übernahme mißlungen

rtr, New York Der australische Verleger Rupert

Murdoch hat seinen Versuch aufgege-ben, die Kontrolle über den US-Unterhaltungskonzern Warner Communications Inc. zu erlangen und wird seine bislang erworbenen

Anteile wieder an Warner abgeben. Warner wird nach eigenen Angaben die 8prozentige Beteiligung in Form von 5,57 Millionen Warner-Aktien im Besitz des Murdoch-Unternehmens News International plc, Tochter der Murdoch gehörenden News Corp. Ltd., zu einem Preis von 31 Dollar je Aktie zurückkaufen.

Murdoch hatte kürzlich die Kartellenehmigung für einen Erwerb von 49,9 Prozent des Warner-Aktienkapitals erhalten und angekündigt, er wolle die Kontrolle über Warner erreichen. Doch seine in dieser Absicht unterbreitete Offerte an die BHC Inc., eine Tochter der New Yorker Fernseh- und Industriegesellschaft Chris-Craft Industries Inc., die von ihr gehaltenen Warner-Aktien abzukaufen, wurde von Chris-Craft abgelehnt.

Den Aktien-Rückkauf wird Chris-Craft nach eigenen Angaben durch Zeichnung von neuen Warner-Vorzugsaktien finanziell unterstützen; sie könnte dadurch ihren Anteil an Warner auf bis zu 29 Prozent erhöhen.

POLEN / Zahl der Agrarbetriebe sinkt

# Probleme mit Staatsgütern

JOACHIM G. GÖRLICH, Bonn Mit Blick auf die zur Diskussion stehende Westhilfe für die polnische Landwirtschaft hat das Organ der (ältesten polnischen) Bauernpartei im Exil "Tomorrow of Poland" (London) einen umfangreichen Überblick des Zustandes der polnischen Agrarwirtschaft veröffentlicht. Danach gibt es in Polen gegenwärtig 2 852 000 Privatbetriebe, die 19 Mill. Hektar (ha) Nutzfläche bewirtschaften und die 75.8 Prozent der gesamten Landwirtschaft ausmachen.

60 Prozent dieser Betriebe haben eine Größe von maximal fünf ha; dies besagt, daß die Männer meistens tagsüber in der Industrie ihr Geld verdienen. Nur 5,7 Prozent der Privatbetriebe sind größer als 15 ha. Traktoren sind Mangelware, auf 100 ha kommen 12,1 Pferde (1937: 15,2). Während gleich nach Kriegsende in Westeuropa die Zahl der Agrarbetriebe rapide zurückging, stieg ihre Zahl in Polen allein zwischen 1950 und 1960 von 2,9 auf 3.2 Mill an. Erst seit den 80er Jahren geht die Zahl zurück: Weil die Nachkommen den Betrieb meistens nicht übernehmen wollen, treten die Bauern ihn für eine Staatsrente ab. Auf Staatsbetriebe entfallen 19,7

Prozent der Agrarwirtschaft. 1200 ge-

hören dem Landwirtschaftsministerium (Durchschnittsgröße 3400 ha) und 1311 unterstehen anderen Ressorts, vor allen Dingen dem Verteidigungsministerium (Durchschnittsgröße 187 ha). 30 Prozent können nur dank intensiver Staatshilfe existieren. Die KP-Wochenzeitung "Polityka" (Warschau) berichtete kürzlich, daß 80 Staatsgüter im vergangenen Jahr mangels Kreditwürdigkeit\* aufgelöst wurden, 180 schlossen das letzte Wirtschaftsjahr mit tiefroten Zahlen ab.

Es gibt in Polen 2359 Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften (Durchschnittsgröße: 397 ha) sowie die lockere Form der Genossenschaft, die "Agrarzirkel". Davon nur 511 mit je rund 253 ha Größe. Insgesamt macht dieser genossenschaftliche Sektor 4,5 Prozent der gesamten Landwirtschaft aus.

Staats- und Genossenschaftssektor werden bevorzugt: bei der Besteuerung, bei der Zuteilung von Traktoren, Schädlingsbekämpfungsmitteln, Maschinen und Futter. Insgesamt 80 Prozent der staatlichen Agrarsubven-tionen gehen an diese beiden Sektoren. Der Rest an die "Privaten", die eigentlich der Pfeiler von Polens Landwirtschaft und Ernährung sind. | Erdgasversorgung.

# WAS IKEA MIT DER GÜTERBAHN MACHT, IST EINFACH UNMÖGLICH.

Vor knapp zehn Jahren eröffnete IKEA sein erstes ,unmögliches Möbelhaus' in Deutschland.

Und die Idee war ebenso neu wie erfolgreich: Möbel, die man nicht fertig, sondern in Einzelteilen kauft. Und sich zu Hause selbst zusammenbaut.

So weit, so gut. Bloß eins war vor dem Verkaufen noch zu klären. Nämlich wie all die handlich verpackten Teile in die



Im Katalog ist alles drin, was mit der Güter-bahn zu IKEA kommt.

Bundesrepublik kommen sollten. Denn IKEA produziert nicht in, sondern rund um Deutschland.

Also machten sich die Schweden gleich auf die Suche nach einem zuverlässigen Partner für ihre Transporte. Besonders wichtig war ihnen dabei, daß dem Partner nicht so bald die Puste ausgehen sollte. Schließlich erwartete IKEA eine stür-

mische, weil sorgsam geplante Entwicklung. Damals machte die Güterbahn klar das Rennen - und das zahlt sich heute noch aus.

### Warum ikea immer besser mit der güterbahn fährt

Mittlerweile gibt es schon 16 IKEA-Möbelhäuser und einen ebenso gut florierenden Direktversand, die jeweils rund 12.000 verschiedene Artikel anbieten. Vom Kleiderschrank zur Kerze und vom Bilderrahmen zum Bett.

Gut, daß die Güterbahn für den gesamten Transport verantwortlich ist. Denn auf der Schiene ist alles pünktlich dort, wo es sein soll. Darauf achtet übrigens die IKEA Lager- und Service GmbH, die alle Transporte und deren Verteilung auf die Verkaufshäuser überwacht.

Keine Frage, daß die Güterbahn direkt zu ihr ins Haus kommt. Beziehungsweise in die Lagerhallen. Und zwar über einen Für IKEA geht die Güterbahn auch auf die

Sofas mit der Güterbahn sind nicht nur für IKEA eine bequeme Sache.

Gleisanschluß, an dem Tag für Tag bis zu 50 Güterwagen abgefertigt werden können.

WAS IKEA UND DIE GÜTERBAHN UNITER GUTER ZUSAMMENARBEIT VERSTEHEN

Bei der Planung dieser riesigen Anlage waren die Kunden- und Logistikberater der Güterbahn natürlich gleich mit dabei. Und





Der DB-Computer sorgt dafür, daß es zwischen IKEA und der Güterbahn läuft. Schienennetz der Güterbahn angeschlossen und kann so dafür sorgen, daß bestellte

heute zeigt sich, was IKEA Möbel auf dem schnellsten Weg davon hat: eine schnelle und zum Empfänger kommen. Als absolut problemiose Abwick-Stückgut mit der Güterbahn. lung der ganzen Transporte. Lars-Eric Ekholm, Geschäfts-Und das gilt für den Direktverführer der IKEA Versand GmbH sand des Unternehmens gein Löhne, weiß auch genau,

warum er sich auf die Güterbahn verlassen kann: "Die steuern doch auch alles per EDV, genau wie wir. Klar, daß das dann perfekt klappt."

### DIE GÜTERBAHN FÜHLT SICH AUCH AUF DER STRASSE ZU HAUSE

Nach soviel Lob liegt es nahe, daß sich die Güterbahn auch .auf dem Rest der Strecke nicht ausruht. Denn IKEA erwartet natürlich, daß die Möbel pünktlich beim Besteller ankommen, Also werden sie nach Ankunft am Stückgutbahnhof auf dem

schnellsten Weg hingebracht. Das macht der jeweilige DB-Stückgutunternehmer per LKW. Sie sehen, die Güterbahn ist vom Produzenten der Möbel bis hin zum Käufer in der Bundesrepublik mit von der Partie. Durch ein Konzept, das nicht nur individuell ist, sondern auch wesentlich mehr leistet als es IKEA kostet.



IKEA-Geschäftsführer Ekholm schickt die Güterbahn auch zu seinen Kunden nach

Mit diesem Konzept fährt aber nicht nur IKEA gut. Sondern vielleicht auch Ihr Unternehmen. Denn wir werden natürlich versuchen, auch für Sie Unmögliches möglich zu machen. Rufen Sie doch einfach einmal bei der Generalvertretung in Ihrer Nähe an, und sprechen Sie mit dem zuständigen Kundenberater. Sie werden schnell feststellen, daß es sich lohnt.

Beratung, Planung und Transport



# Erstmals wieder Dividende

Die Neuorientierung der Geschäftspolitik - breitgefächerte Handels- und mittelständische Industriekundschaft im Kreditgeschäft. stärkere Hinwendung zur Großkundschaft im Dienstleistungsbereich und Auslandsgeschäft sowie Ausbau des Privatkundenbereichs machen's möglich: die Simonbank AG, Düssel-

dorf zu 96 Prozent im Besitz der Bayerischen Vereinsbank, schüttet 1983 nach vier dividendenlosen Jahren für 6 Prozent auf 30 Mill DM Grundkapital aus.

Wie schon im vergangenen Jahr hat die Ertragslage des Instituts einen beachtlichen Aufschwung genommen. Nach einer Steigerung des Zinsüberschusses auf 33,4 (26,9) Mill. DM und des Provisionsüberschusses auf 7,8 (6.6) Mill. DM hat sich das Betriebsergebnis auf 17,3 (10,1) Mill. DM verbessert. Auch die Risikovorsorge wurde nochmals erhöht, ohne die Stärkung der inneren Reserven zu vernachlässigen. Aus dem Jahresüberschuß von

HARALD POSNY, Düsseldorf 3,8 (2,7) Mill. DM fließen 2 (2,7) Mill. DM den Rücklagen zu.

Die Eigenmittel der Bank machen mit 57 (54,7) Mill. DM weiterhin 3,8 Prozent der 1983 nur verhalten auf 1,52 (1,42) Mrd. DM gewachsenen Bilanzsumme aus. Das Geschäftsvohumen stieg um 5,8 Prozent auf 1,84 Mrd. DM. Das Gesamtkreditvolumen ging von 912 auf 902 Mill, DM zurück, u.a. eine Folge der Verringerung von Wechselkrediten (97 nach 131 Mill. DM). Die Kundenforderungen nabmen jedoch um 6,9 Prozent auf 644 Mill. DM zu. Die Gesamtliquidität hat sich auf 43,1 (28,9) Prozent erhöht. Ursächlich hierfür ist der hohe Bestand (380 nach 354 Mill, DM) an Anleihen und Schuldverschreibungen mit sehr kurzen Restlaufzeiten.

Für das laufende Jahr erwartet die Simonbank wieder einen befriedigenden Abschluß; das Ergebnis der beiden ersten Monate bewegt sich nach Angaben des Vorstands auf Vorjahresniveau. (Hauptversammlung am

BERLINER VOLKSBANK / Zinsüberschuß verbessert

# Bankkredite stark gefragt

tb. Berlin Über ein voll befriedigendes Geschäftsiahr 1983 berichtet die Berliner Volksbank. Der gute Abschluß 1983 liege im Banken-Trend, sagte Vorstandsvorsitzender Heinz-Dieter Prüske vor Journalisten in Berlin, "sogar noch etwas über dem Durch-

erw under

Dieses genossenschaftliche Kreditinstitut hat 1983 in allen Bereichen gute Zuwachsraten erzielt; das gilt auch für die Erträge. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 13,4 Prozent auf 2,433 (2,144) Mrd. DM, das Geschäftsvolumen stieg um 12,9 Prozent auf 2,612 (2,314) Mrd. DM.

Wie schon im Vorjahr ging das Wachstum wieder von der Einlagenseite aus. Die gesamten Einlagen machen 2,923 Mrd. DM aus, davon stammen 1,82 Mrd. DM von Kunden. Als erfreulich bezeichnete Prüske den Anstieg der Spareinlagen um 7 Prozent auf 643,5 (601,2) Mill. DM. Größter Posten blieben aber die Termineinlagen mit 836,44 (747,89) Mill. DM.

Kräftig ausgeweitet wurde auch das Kreditvohmen, nämlich um 14.8 Prozent auf 1,352 (1,178) Mrd. DM. Allerdings kam die Nachfrage vorwiegend aus dem Baubereich. Der Zinsüberschuß verbesserte sich bei einer unveränderten Zinsspanne von durchschnittlich 3,25 Prozent auf 80 (71.1) Mill. DM. Der Provisionsüberschuß nahm um 1,7 Mill, DM zu. Diesen höheren Erträgen von 10,6 Mill. steht ein erhöhter Personal- und Sachaufwand von 4,5 Mill. DM gegen-

Der Bilanzgewinn von 11,9 Mill. DM liegt um 3 Mill. höher als 1982. Nach Zuführung von 120 Mill. zu den offenen Rücklagen (dann 70 Mill. DM) sollen die Anteilseigner wieder eine Bardividende von 5,76 Prozent (9 Prozent einschließlich Steuergutschrif-

### UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

G + H zahlt Dividende

für das Geschäftsjahr 1983 eine Dividende zahlen. Das Gesamtergebnis lasse eine Ausschüttung (zuletzt 4 DM je 50-DM-Aktie) zu, heißt es in einem Aktionärsbrief des zum französirenden Unternehmens, Zahlenangaben enthält.

Wieder 9 DM bei Rheinhyp

Frankfurt (VWD) - Der Hauptversammlung der Rheinischen Hypothekenbank AG, Frankfurt, am 7. Mai überschuß wieder 9 DM Dividende je fenen Rücklagen sollen 40 (35) Mill. deckungsfähigen Eigenmittel sich auf 523 Mill. DM stellen.

Tochter in Australien

en Unternehmens sollen Energie

che Verlustvortrag von rund 41 Mill. DM getilgt werden kann.

DEUTSCHE LEASING / "Ausfälle unter der Kalkulationsgrenze" – Skepsis zur Kooperation mit der DAL

# Weiter steiler Wachstumskurs beim Neugeschäft

Nur sehr skeptisch beurteilt Albrecht Dietz, Vorstand der Deutschen Leasing AG, Frankfurt, die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der im Herbst letzten Jahres in Schwierigkeiten geratenen Deutschen Anlagen-Leasing GmbH (DAL), Mainz. Allein eine Betreuung der DAL-Immobilienkunden im Mobilienbereich durch die DL könnte nach Ansicht von Dietz eine \_sinnvolle Basis" für eine Zusammenarbeit sein, über die angesichts gewisser Übereinstimmungen im Gesellschafterkreis beider Leasing-Unternehmen (Westdeutsche und Bayerische Landesbank) immer wieder spekuliert wurde.

Dietz ist bei den wohl auf Wunsch einiger Gesellschafter zustandegekommenen ersten Gesprächen ohne Zweifel derzeit in der stärkeren Position. Denn im vergangenen Jahr, in dem die Leasing-Branche erstmals seit ihrem Bestehen einen Rückgang ihres Wachtums verbuchte, blieb DL

Alfa Romeo GmbH

fuhr in Gewinnzone

Bei einem Umsatzplus von 25,2 Prozent auf 212,3 Mill. DM ist die Alfa

Romeo Deutschland GmbH im Ge-

schäftsjahr 1983 erstmals seit zehn

Jahren in "schwarze Zahlen" gefah-

ren. Der Gewinn belief sich nach An-

gaben von Geschäftsführer Siegfried

Huber auf 3,0 Mill. DM, während von

der italienischen Mutter in den voran-

gegangenen Jahren kumulierte Ver-

luste in der Größenordnung von über

Huber führt die positive Entwick-

lung am deutschen Markt sowohl auf

die wieder wachsende Nachfrage als auch auf Rationalisierungsmaßnah-

men in der deutschen Vertriebsorga-

nisation zurück.So ist die Zahl der Direkthändler von 360 auf 290 redu-

ziert worden. Die Bereinigung sei da-

mit aber noch nicht abgeschlossen.

1983 ereichte Alfa Romeo in der Bun-

desrepublik nach einer Steigerung

der Neuzulassungen um 7,1 Prozent auf 12 068 Einheiten einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Bis 1986 will die deutsche Alfa-Tochter auf einen Marktanteil von etwa einem Prozent

(23 000 bis 25 000 Fahrzeuge) kom-

**NAMEN** 

10 Mill. DM abzudecken waren.

Geschäftsjahr 1982/83 (30. 9.) schließt mit 734,1 Mill. DM Neugeschäft, 26,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

In der Gruppe - einschließlich der DIF-Bank, vor allem Sammelbecken für die Refinanzierung des Sparkassengeschäfts, und der Auto-Service-Verträge - wuchs das Neugeschäft sogar um 35,6 Prozent auf 824,8 Mill. DM. Dietz nennt diesen Zuwachs. der an beste Jahre des Leasing-Booms heranreicht" umso bemerkenswerter, als er im Zuge einer bewußt konservativen Risikopolitik erzielt worden sei. Diese seit langem gepflegte Linie habe im übrigen auch dafür gesorgt, daß Ausfälle weiterhin "unter der Kalkulationsgrenze" blie-

Als "erfreulich" wertet der DL-Vorstand, daß alle Bereiche zum Wachstum beitrugen: Bei Industrieausrüstungen wuchs das Neugeschäft um 15 Prozent Informations technik legte 29 Prozent zu, das

Auto-Leasing (markenungebunden) sogar 35 Prozent. Hier habe man sich aber bewußt aus dem "teilweise ruinösen Preis- und Konditionen-Wettbewerb im Privatleasing" herausgehalten. "Betont konservativ" fahre man auch das Immobilien-Leasing, das in erster Linie als Ergänzung für jene Kunden geboten werde, die Wert auf ein komplettes Investitionsvorhaben aus einer Hand legen. Gut angelassen hat sich offenbar die Erschließung des Sparkassen-Leasingmarktes über die LGS Leasinggesellschaft der Sparkassen GmbH, was sich indirekt aus dem um 31 Prozent auf 266 Mill. DM gestiegenen Kreditvolumen der DIF-Bank ab-

Das lebhafte Neugeschäft schlägt sich im Konzern in einem Bestandswachstum um 10,5 Prozent auf 2,96 (2.7) Mrd. DM (zu Anschaffungswerten) nieder. Die ausstehenden Mietforderungen stiegen auf 2,1 (1,9) Mrd. DM. Die Mieteinnahmen (Umsatz) im auf 774.7 (706) Mill. DM. Mit annähernd der gleichen Rate sei auch das Konzernergebnis gewachsen, unterstrich Dietz bei der Vorlage des Geschäftsberichts.

\_Wie immer\* habe man allen erkennbaren akuten und latenten Risiken Rechnung getragen, betont Dietz, und kann dabei unter anderem auf eine Aufstockung der freien Rücklagen um 8 (4) Mill. DM verweisen. Aus Gesellschaftsmitteln wird gleichzeitig das Grundkapital von 30 auf 35 Mill. DM aufgestockt, so daß die AG jetzt 65 Mill DM Eigenmittel ausweist. Die Gesellschafter partizipieren mit gut 10 (12) Mill. DM Gewinnabführung. Für das neue Jahr, im dem die "Konsolidierung des Erzielten" im Vordergrund stehe, rechnet die DL mit rund 900 Mill. DM Neugeschäft; nach verhaltenem Start machten sich nun in allen Bereichen die Konjunkturimpulse bemerkbar.

### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Achim: Ernst Schnittker GmbH, Achim-Baden; Berlin-Charlottenburg: Nachl. d. Kurt Werle; Nachl. d. Senta Franke; Bielefeld: Nachl. d. Ursula Ethner geb. Turowski, Schloß-Holte-Stukenbrock; Braunschweig: Ulrich Stiem, Architekt, Meine; Gerd Visser, Holzkauf-mann, Meine; Cloppenburg: Hermann Fangmann, Kaufmann; REAL Ver-mögensverwaltungs GmbH; Deggendorf: Karl Rößler, Kaufmann; Düsseldorf: Dipi-Ing. Werner Brammertz Tief- u. Straßenbau GmbH & Co. KG, Mettmann; Robert Michel KG, früher Heiligenhaus, jetzt Ratingen 6; OCSL Overseas Container Shipping Lines GmbH, Hamburg; Nachl d. Maria Jansen geb. Raszeja; Daisburg: Dachdek-

kermeister Eichner GmbH, Mülheim; Göttingen: Claudia Wenzel, Studentin, Inh. d. Discothek Palace; Frankfurt: Nachl. d. Elfriede Weidel; Gütersloh Heino Krey & Co., Herzebrock: Hannover: GSP Electronic GmbH; Ihme-Bowling-GmbH; Nachl. d. Friedrich Esdar; Hanau: Braun Bedachungs GmbH, Maintal; Karlsruhe: Bernard Stencel; Nachl d. Ursula Back-Schück; Köln: Stefan Pfeiffer; Hen-Pfeiffer: American-Autohaus GmbH; Mannheim: Manfred Spohr, Dackdeckerei, Ketsch; Nachl d. Judith von Sallay, Mannheim-Almenhof; Nordenham: Nachl d. Karl-Heinz Wessels, Kfz.-Mechanikermeiste Autohaus u. Fordvertragswerkstatt; Schleswig: Nachl d. Helmuth Vogt,

Kraftfahrzeughändler. Scheggerott Ortsteil Brarupholz; Schwäbisch Hall: Nachlaß der Marie Katharine Kreß geb. Heitenbach, Forchtenberg; Wies-baden: Werner Hans Heft, Wiesbaden-Auringen; Wolfratshausen: Klaus Devens, Makler, Inhaber eines Immobilienbüros, Rottach-Egern.

Anschlußkonkurs eröffnet: Ahrensburg: E. D. Rode GmbH & Co. KG, Reinbek.

Vergleich beantragt: Düsseldorf: Rohde & Dörrenberg KG; Eschwege: Alfred Hendrich, Kaufmann, Ringgau-Renda; Berkataler Rockfabrik GmbH. Berkatal-Frankershausen Konstanz: Udo Stöhr, Gastwirt.

**JAGENBERG** 

### Aufwärtstrend hält noch an

J. G. Düsseldorf Um 5,6 Prozent auf 953 Mill, DM hat die mehrheitlich zum Rheinmetall-Konzern gehörende Jagenberg AG, Düsseldorf, 1983 ihren Weltumsatz gesteigert. Dies allerdings bei "knapp behauptetem" Geschäft des Maschinenbaus nur durch 15 Prozent Umsatzplus im Bereich Verpackungssysteme und insgesamt durch Ausdehnung des Auslandsanteils auf 63 (62) Prozent des Umsatzes. Der Vorstand spricht im ersten Rückblick auf 1983 von einem "deutlich" über dem Vorjahr (5,7 Mill. DM Gewinnausweis) liegenden Ertrag, der Risikovorsorge für den 1984/85 vorgesehenen Umzug von Produktion und Verwaltung aus dem Düsseldorfer Stadtkerngebiet erlaube. Weitere Besserung in Umsatz und Ertrag sei

Letzteres wird damit begründet daß der 1983 auf 963 (908) Mill, DM erhöhte Auftragseingang im Jahresverlauf steigende Tendenz zeigte. Die setze sich bisher fort, wenngleich auch der internationale Wettbewerb an Schärfe eher noch zunehmen dürfte. Die Belegschaftszahl der Gruppe wurde 1983 auf 5591 (5771) reduziert, davon 514 (464) im Ausland. Rückläufig waren auch die 32 (35,9) Mill, DM Sachinvestitionen bei 34,5 (32,5) Mill. DM Abschreibungen.

Dies sei ein Atemholen vor den offensichtlich wesentlich größeren Investitionen im Zuge der Umzugspläne. Bis zum ersten Halbjahr 1985 will Jagenberg nach dem Motto "Alles unter einem Dach" die gesamte Produktion im Werk Neuss konzentriert und in Düsseldorf ein neues Verwaltungsebäude bezogen haben. Das alte Werksgelände (50 000 qm) soli ver-

# Pan Am Clipper Class. Wir empfehlen uns gleich zehnmal.





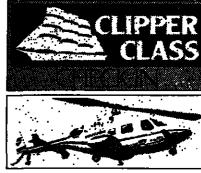

Spezieller Check-in. 4 747 überm Atlantik. Beispielhafter Service und Komfort. Separates Abteil - also Ruhe und Abgeschiedenheit. Wiel Raum zum Arbeiten, zum Ent-

spannen. 🍣 Vorzügliche Weine und Speisen. 🥌 Drinks, Film, Musik. 🥌 Gepäckabfertigung wie First Class. Nonstop oder direkt nach New York, Los Angeles, San Francisco, Honolulu. Heli-

copter-Service vom Worldport nach Manhattan oder Newark. Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertrags-

reisebüro. Oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 030/881011, Frankfurt 0611/2565222, Hamburg

0 40/5 00 92 81, München 0 89/55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 0711/79 90 01.



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

Ludwieshafen (VWD) - Trotz eines offenbar schlechteren Ergebnisses wird die Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG (G + H), Ludwigshafen,

werden für das Geschäftsjahr 1983 aus 55 (Vorjahr 50) Mill. DM Jahres-50-DM-Aktie auf 85,3 Mill. DM Grundkapital vorgeschlagen. Den of-DM zugeführt werden, so daß die

Oherhausen (VWD) - Die Deutsche Babcock AG hat gemeinsam mit der Clyde Industries Ltd. eine Joint-Venture-Gesellschaft in Australien gegründet. Die Clyde-Deutsche Babcock Pty. Ltd., St. Leonards, übernimmt den Vertrieb ausgewählter Babcock-Produkte auf dem australischen Markt. Schwerpunkte des neu-

und Prozeßtechnik sowie Umweltschutztechnologien sein.

Karlsruhe (nl) - Die Michelin Reifenwerke KGaA, Karlsrube, verbuchte nach vorläufigen Zahlen in 1983 einen Umsatz, der bei etwa 2 Mrd. DM liegt und somit um 6 Prozent unter bend war hierfür die rückläufige Exportentwicklung bei den Lkw-Herstellern. Ausgewiesen wird ein Jahresüberschuß von 57 Mill. DM, womit der aus 1981 stammende restli-

### Unveränderte Dividende

Miinchen (sz.) - Eine unveränderte Dividende von 10 DM je 50-DM-Aktie will die Bayerische Handelsbank für 1983 vorschlagen. Die jungen Aktien aus der Kapitalerhöhung 1983 auf 50 (44) Mill. DM sollen mit 5 DM bedient werden. Aus dem Jahresüberschuß von 21,4 (18,8) Mill. DM wurden vorab 10 Mill. DM in die offenen Rücklagen eingestellt; auf Beschluß der Hauptversammlung sollen ihnen weitere 2 Mill. DM zugeführt werden. Das Institut weist für 1983 eine Bilanzsumme von 16,05 Mrd. DM (plus 4,3 Prozent) aus. Zum stellvertretenden Vorstandsmitglied hat der Aufsichtsrat der Bank mit Wirkung vom 1. April 1984 Rudolf Heß berufen.

Michelin steigert Ertrag

Dr. Alfons Kretzschmar, langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Telefonbau und Normalzeit Lehner & Co. und heutiger Aufsichtsratsvorsitzender der Telefonbau und sein 70. Lebensjahr. Walter Rebesky, Geschäftsführer

Storebest-Ladeneinrichtung GmbH, Lübeck, feiert am 21. März seinen 60. Geburtstag. Eckhard Bollmann, Prokurist der

Wieger GmbH & Co. KG, Getreide ~ Futtermittel, Düsseldorf, ist zum Vorsitzenden der Getreide- und Warenbörse Rhein-Ruhr, Duisburg-Essen, zu Duisburg, gewählt worden. Sein Vorgänger Wilhelm Specht wurde nach 17jähriger Amtszeit zum Ehrenvorsitzenden gewählt. Hans Wiegershans (Getreide-Import-Gesellschaft mbH, Duisburg) und Alex Hohmann. Gelsenkirchen, wurden stellvertretende Vorsitzende.

Richard Wagner, seit 1967 Ge-schäftsführer des Berufsbildungswerks der Versicherungswirtschaft (BWV), München, wird heute 60 Jah-

Dr. Wilhelm Heemeyer, früheres technisches Vorstandsmitglied der Klöckner-Werke AG, Duisburg, vollendet heute das 80. Lebensiahr.

STOREBEST-LADENEINRICHTUNGEN / Renovierungswelle im Handel

# Spezielle Systeme für Apotheken

Im deutschen Handel gibt es zur Zeit eine Renovierungswelle. Da Standorte rar geworden sind und das Ladennetz insgesamt gut bestückt ist, nehmen Neueinrichtungen ab, während der Erneuerungsbedarf steigt. In den Städten, so sieht es Walter Rebesky, Geschäftsführer der Storebest-Ladenemrichtung GmbH & Co, Lübeck, werden selbst kleine Läden nicht mehr bedenkenlos geschlossen und Läden in den Wohngebieten wieder mehr gepflegt. Die Großbetriebsformen des Handels erhofften sich durch die Renovierung und Umstellung jene Umsatzausweitung, die früher die Verkaufsflächenexpansion

Von diesem Trend hat Storebest, die 1955 mit der Produktion und dem Vertrieb von Ladeneinrichtungs-Systemen begann und inzwischen zu einem führenden Hersteller in Europa avanciert ist, deutlich profitiert. Nach Angaben von Rebesky erzielte das Unternehmen 1983 ein reales Wachstum von 6 Prozent. Der Inlandsumsatz lag bei knapp 80 Mill. DM. Rechnet man die Verkäufe der ausländischen Vertriebstöchter in Holland/Belgien, Frankreich, Österreich und der Schweiz hinzu, kommt und Renovierungen am Gesamtum-satz haben sich dabei gegenüber früher verkehrt. Während in den Jahren zuvor 60 Prozent auf Neueinrichtungen entfielen, sind es heute nur noch knapp 40 Prozent. Der Anteil von Renovierungen stieg dagegen auf 60 Prozent. Zu den wichtigsten Kunden von Storebest, das ein Serienprogramm mit rund 7000 Artikeln vorhält, gehören vor allem die großen Filialisten, SB-Warenhäuser und Supermärkte.

Das Umsatzwachstum, so betont Rebesky, habe auch 1983 ausgereicht, um die Kostensteigerungen zu kompensieren. Preiserhöhungen habe das Unternehmen seit drei Jahren nicht mehr vornehmen können. Dies verhindere der scharfe Wettbewerb am Markt, um den sich neben Storebest noch zehn weitere überregional tätige Firmen streiten. Das Volumen des Gesamtmarktes einschließlich der Leistungen von Tischlereien, die vorwiegend den Innenausbau von Fachhandelsgeschäften betreiben, schätzt Rebesky auf etwa 1 Mrd. DM.

Auch gemessen am Ergebnis sei Storebest gut über die Runden ge-kommen, meint Rebesky. Dabei dürfte das Unternehmen eine Bruttoben. Die Mittel verbleiben im Unternehmen. An die Gesellschafter, so Rebesky, sei noch nie eine Ausschüt tung vorgenommen worden. Das Stammkapital von inzwischen 7 Mill. DM hält die Familie Hanning, die im Raum Bielefeld eine Industriegruppe mit vier weiteren Unternehmen be

Für Storebest sieht Rebesky weiterhin Wachstumschancen. Ein neuer interessanter Markt entwickelt sich bei arbeitsplatzfreundlichen Kassenstellen, die schon heute fast 10 Prozent vom Umsatz beisteuern. Unverändert große Bedeutung haben ferner Do-it-yourself-Märkte sowie Blumenund Gartencenter. Schließlich tue sich, so Rebesky, bei den Apotheken ganz neuer Markt auf. Zur Aktivierung des Geschäfts würden in zunehmendem Maße im Vorraum der Verkanfstheke SB-Artikel angeboten, die der allgemeinen Gesundheit dienten, Sortimente etwa, wie sie die Reformhänser und Drogerien führten Für die "Apotheken-Freiwahl" hat Storebest spezielle Systeme entwikkelt. Rebesky erwartet für 1984 einen Umsatz der Inlandswerke von mehr als 80 Mill. DM. Preiserhöhungen wird es wieder nicht geben.



die Gruppe auf fast 105 Mill. DM.

\*\*\*

### Enttäuschung am Aktienmarkt Die erwartete Kaufwelle blieb aus **Inianaiszortifikate** Fortlaufende Notierungen und Umsätze Ausg. Ricks. Ricks. Aktien-Umsatze Die erwartete Kaufwelle blieb aus N. – Der weitere Anstieg des Dellar und die Anhebeng der Zinsen in den USA ließen die keineswegs aussielchen werden, um eine Sentenden der Zinsen in den USA herbeizuführer. Noch am Freitag verherrschende eupkorische Stimmung am deutschen Aktienmarkt ebkühlen. Noch der Analyse der vem US-Präsidenten Rengen verkündeten "Sparmaßnahmen" wird Gewinnnifundhauen der Börsenkulisse lösten überwiegend die Meinung vertreten, daß sie verbreitet leicht röckläufige Notierungen aussiehten, zählten Lufthansa-Vorzugsaktien. Auch im Maschinen profitierten, zählten Lufthansa-Vorzugsaktien. Auch im Maschinen profitierten, zählten Lufthansa-Vorzugsaktien. Auch im Maschinen profitieben Deutsche Conti-Rückversicherung Inhaberaktien 2800 DM minus 107 DM), dergleichen Nersaktien 1200 DM (minus 107 DM), dergleichen Nersaktien 1200 DM (minus 107 DM) auf 287 DM auf 287 D 142 00 38,35 25,25 171,45 34,57 27,53 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19 AAR LINIV. F. I Antimats Adlerato Adlerato Adlerato Adlerato Argis Dris. Fot Argis Dris. Fot Argis Parketta Affect Restanton Andyth Fonds Adlerat Restanton Audyth Fonds Addets Austr Paciffic SW. Rento-Univ. Colonig Restanton Concentro att. Fonds V I Detorionato Dekorrestor Dekorrestor Despoil 1070 98.8-7.5.8.5.8.5 1070 98.8-7.5.8.5.8.5 1073 147.5-7.4.5.4.5 1173 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 115 126.5 117 126.5 117 126.5 117 126.5 117 126.5 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 117 126.6 98.5 188.5 177.5 775 347 411 412.5 187.5 750 180.5 750 180.5 750 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 1 3070 11812 11368 516 540 7017 10077 421 3340 500 50 795 98.5 148.5 172.2G 273.5 182.1 183.5 180.2 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 180.5 Deguess 1646 Girmen 754 Humborner 1100 Hussel 190 Philips Komm. 200 Scharender 113 Scharender 113 Strobog 19 Penalthet 19. I Allianz Vers. 11 SBC 64 Contigos 1 SBC 64 Contigo 84,14 81,23 34,03 46,55 166,80 171,60 27,87 27,40 35,34 92,76 57,27 51,09 46,99 22,09 10035 75 75 80 55 80 45 80 45 90 25 80 45 80 25 80 45 80 25 80 45 80 25 80 45 80 25 80 45 80 25 80 45 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 80 25 7622 | 179-63-85 | 100 | 250G-3 | 5900 | 154,8-3,5-2-1 | 5373 | 2846 | 1846 | 182-1-40-0.5 | 1264 | 117-5-8-9 | 445G | 17112 | 199-9 | 1701 | 256-80 | 1294 | 296-21-3 | 179-9 | 1761 | 256-80 | 1294 | 296-21-3 | 179-9 | 1761 | 256-80 | 149-4-3-5-1 | 179-9 | 1761 | 159-9 | 176-68 | 1876 | 164-6-5-7 | 1876 | 1876 | 1876 | 1876-6-7-5-6-7 | 1876 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-5-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-1 | 1876-7-7-155 287.5 182.7 120 1997 139-5-1-5100 40 226-5-6-50 1660 185-3-80-80 995 1195-195-18-185 - 445-5-456 1100 198-9-7-7-9-5 655 1966-7-6-50 - 27-5-2-55 1780 268-52-85-520-6 1095 57-7-8-52 20 27-9-8-78 20 27-9-8-78 20 27-9-8-78 198 199 256 238.5 251 65 379,5 445G 197,5-7-200,3 197,G-8-200-1990 162,5 163,5 195 515 233,6 273,5 168 166,5 358 408,5 174 123 213 -66 3-43,3 auf 220,50 DM. Bonner Zement zogen um 5 DM auf 195 DM an, Kochs gen um 5 DM auf 195 DM an, Kochs Adler erhöhten sich um 5 DM auf 390 DM und Aachener Münchener Je 1 DM leichter lagen Reichelt bei Nachbörse: abwartend 4428 42.4-2-1,9-1,8 7342 134-3-2,3-2,5 885 725 42,4-2,4-41,7 155-5-4-34 221G-1-1-21G -42,3 154,8G 222,5G 7842 2345 399 42.4 135 220G 42 1-19-18-1*7* 134-3-37-3 42.3 134.5 222 WELT-Aktlenindex vom 19. 1: 151,1 (152,1): 269,9 447 197,2 275,6 252 75,2 269,56 460,6 2851 5255 740G 1800 950bG 1504 10,55 1170G 11775 1170G 11775 1170G 11775 1170G 11775 1170G 11775 1170G 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 11775 143 565 30766 150.5 164.7 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150.5 150. 2007 3725 400 5 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 118 6 11 2858 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 19 940 3176 10007 2005 122-5 137-5 123-5 123-5 243-3 112-9 333-1 122-5 344-3 112-9 3106 344-3 112-9 3106 315-6 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 11-106 M En. Cetb. 5 H Ellindt 0 B Engeshardt 7 D Enter 247 M Sriss 10 M Erste Kulmb, 8 S sobl \*0 S Essl. Mosch. \*5 M Enterer \*\*10 D Forb. Liqu. RM F Rachglas 8 D Ford 9 B Forst Ebn. \*4 M Fr. Obtat W. 5 F Fri. Hypo 11 F Frankborg 2 S F dgl. SVM E. Obtat W. 5 F dgl. SVM E. Obtat W. 5 H Gebenscare 6-0 D Garresh. Ot 0 C Garresh. Ot 0 D Garres Johnson J. Hambert C. H. 11 H Ribert d. H. 11 H A Alpann. 14% Aliguna "16 Aliguna "16 Aliguna "16 Aliguna "16 Aliguna "16 Aliguna "16 Berla Leben "1 Bed. Leben "2 Bed. Leben "2 Berla Leben "3 Dock. Idunah "1 Doc 183 226 2905G 301G 253 180 Hossoprofit Harsameta Hars 443G 477G 1182.5 300.14G 475G 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 5782.5 D VW 9 M Wonderer "8 D Wedong 3 F Wellon D Westong & Get, 0 F Wickroth "6 S Wintt. Cotton 8 S Wintt. E. 9 S Württ. Fewer 9 S Württ. Hypo 10-4 S Württ. Lefn, "16 S Wintt. Bod. "18 M Wilcob. Hostor, "9 M Zohart. Rent. 7 O Zonders Feren. 8 S Zeles Roon "10 S Zeles Roon " M MAX Stoffe 0 Neckonw. EM. 7 F Neckonmon 0 M N. Bw. Hot 8 M Neckonmon 9 M N. Bw. Hot 8 M Neckonmon 2 H Neckonmon 2 H Neckonmon 2 D dyl. NA 10 8 Nordstern A 10 2 Nordstern A 10 Nordstern A 10 Nordstern A 10 H Nerk 8, 7 H dyl. Vz. 7 3 Kennophski 3,5 5 Keranop 0 5 KSS 0 5 KSS 0 5 KSS 0 6 265 216 104,9 92,3 425T 249 180356 2256 2256 17056 317 144,5 72,5 M Hocker-Packers M Hogedo 6 D Hogen Boxerin H Hoge-Meurer T D Hombomer 7 H Hog. Hockb. " H HEWS T H Homestor 3 D Homestor 3 S Homestor 3 S Homestor 3 D Homestor 5 D Homestor 6 D Homestor 7 D Homestor 134G 438G 183 450 167 177 187 167 172 246G 130G 274,5 2706G 45,5 271 195,5 277 1000b 745,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 195,6 Ottori 3 PWA 0 Pertition 114 Pertition 2114 124,5 309 48,558 3408 4705G4 326 700 430G 177 7,95 480G 262G 441 445 349,1 14455 313352G 292 470 325G 1575G 162 163 405G 14568 5308 533 44566 45568 Freiverkehr 340bG 13008 275 402,5 340bG 350 288 1128 95 224,5 1192G 2751 195G 455G 455G 1108G F Johnseyer 10 D Longerite. 10 D dgl. Vz. 105 F Lech Bisktr. 7.5 D Laffiers 10 8 Lebmann 0 M Leon. Droktew. 10 F Unide 9 Hellind. Gild. \*13 M Listen Bisktr. 16+3 D Lafth. 82. 2.5 D dgl. Vz. 2.5 5114.5 5768 0.756 440G 490G 215G 9708 4708 77 320G 2708 480G 147.5 92G 480G 5400G 3.600B 22/JTB 274,5 224,9 39/JTG 185G 397258 127 460G 462G 3336 167,2 165,5 29/JT **Unnotierte Werte** M Triumph Int. 7,5 M dgl. Gen. 3,75 M Triumph-Inv. \*10 D VA Vern. \*0 M Vr3 Verndg. \*20 Hov.Schningel \*12 D Vict.Feorr \*16+7 D Wassg \*0 D W. Kupter \*7 dgl. Vz. \*9 D W. Zellstoft 0 R W. Wellstoft 0 40016 18556 3928 133 4606 4626 3336 172 166 164,2 285 292 1660G 430G 263 225b8 640B 136G 4808 D Mogd, Fever 7,3 H Molholt 3 F Main-Kroth \*15 F MAB 6,5 F dgt, Vz. 6,5 405G 1458 5408 375G 4508 Behbaum-Br. Bab. Verk. 10 Skatk-Ried. 5 Bibachios 5,6 Br. Oberir. 6 19, 3. 16. 3. 98.1 5.25 dgt. 77 195.5 7,125 dgt. 77 197.6 7,275 dgt. 80 196.4 9,25 dgt. 81 196.4 9,25 dgt. 82 196.25 4,75 Near Bur 97,256 197.56 4,75 Nepoen 194.5 4,75 Nepoen 194.5 5,75 Nepoen 194.5 5,75 Nepoen 194.5 6,75 Nepoen 194.5 6,75 Nepoen 194.5 6,75 Nepoen 194.5 6,75 Nepoen 194.5 7,75 Nepoen 194.7 7,75 Nepoen 194.7 7,75 Nepoen 197.7 8 8 Nepoen 197.7 9,75 9,75 9,75 Nepoen 197.7 9,75 9,75 Nepoen 197.7 9,75 N 7 Indonesien 78 7,50 lnd, 65. lnd, 75 7,50 lnd, 65. lnd, 75 7,5 dg, 77 7,1 A. E. Bit. 69 2 A.50 dg, 70 5 A.75 dg, 77 1 A.75 dg, 77 6 A.75 dg, 77 7,75 dg, 77 6 A.75 dg, 77 6 A.75 dg, 77 6 A.75 dg, 77 7,75 dg, 83 7,75 dg, 83 7,75 dg, 83 8,75 dg, 83 98.46 98.25 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 99.56 101.4 108.75 101.5 102.5 101.5 102.5 101.5 102.5 101.5 102.5 101.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 105,75 105,75 107,75 107,75 107,75 103,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 10 91.25 90.85 90.85 90.85 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 100.25 97 100.35 97 100.35 97 100.35 97 100.35 97 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.35 100.3 100.5G 104.75 101.25 111.25 111.25 111.25 110.6 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.75G 100.75G 100.75G 100.75G 100.75G 100.75G 99,15 1016 102,75 1007,4G 104,5 1016 -94,5 97,26 99,25 Auslandszertifikate (DM) Austro-Inv. Convert Fund Convert Fund Eurinvest Eurunion Formulor Sel, Griectson 28,00 72,50 70,90 133,28 100,78 52,60 23,70 341,35 88,00 24,60 68,90 67,91 121,95 94,41 49,70 22,40 319,15 65,94 100.75 100.79 95.16 111 100.5 101.97 100.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 100.56 / 110.66 / 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 110.5 Fremde Währungen 29,53 -1047 101,25 100,25 93,96 104,5 104,25 104,257 101,25G 100 95,75 104,25 105,75 102.75 105.86 197.35 105.26 107.6 107.1 107.16 107.1 107.16 107.1 107.16 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 107.1 101,751 101,55 17,25 dg1,79 mg.56 99.56 79.50 dg1,79 mg.57 101,75 102,56 103,75 dg1,89 mg.57 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 103,56 99,9 95,5 95,5 96,7 160,75 160,75 160,75 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160,85 160 79.15G 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.05 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 19.75 Founders Groveth 5' Founders Mutual 5' Goldmines htt. Intercommental Ir. str. Interswiss str. Intervitor str. Jopan Portfolio str. Kemper Groveth 5' Pocific-Volor str. Pocific-Volor st 100.5 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100.56 100 6 dgl. 77 7,75 dgl. 77 7,75 dgl. 80 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 80 7,875 dgl. 82 1 9,77 dgl. 82 1 9,77 dgl. 82 1 1,22 dgl. 82 1,380 Shell Int. 72 6,75 dgl. 85 6,50 Shell Int. 72 6,75 dgl. 85 7,875 dgl. 82 7,875 dgl. 83 7,875 dgl. 7.75 dgl. 85 4.50 dgl. 85 4.50 dgl. 85 7.50 Aumer 75 7 dgl. 76 7.75 dgl. 77 7.25 Austrolfen 69 7 dgl. 77 5.75 dgl. 87 6.75 7 dgt. 77 8 Colesse Nat 85 4.25 Colesse Nat 85 4.25 Colesse Nat 77 55 dgt. 82 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 82 7.75 dgt. 83 7 Chysler 69 8.25 dgt. 83 8.20 Comp. V8D 76 8.50 Destrict Forc. 82 8.75 dgt. 83 7 Chysler 60 8.77 dgt. 83 7 Elektrobros 77 8.575 dgt, 82 7.485 dgt, 85 8 dgt, 85 8.50 dgt, Donatoler, 8.75 Ostr. Droube, 7.70. H. Donate, 67 6.95 Dgt, Robb. 78 7.375 dgt, 80 8.25 dgt, 80 8.30 dgt, 80 10.125 dgt, 81 8.375 dgt, 82 8.475 dgt, 82 7,855 od. 8072 7,855 od. 8072 7,855 od. 8011 10 od. 801 10 od. 801 17,50 dol. 82 1 8 dol. 83 7,50 dol. 72 4,75 dol. 72 4,75 dol. 72 7,60 dol. 73 7,60 dol. 73 7,60 dol. 73 7,50 dol. 77 1,50 dol. 77 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 10 1.7 dg. 76 a 1 fg. 76 dg. 76 a 1 fg. 76 a 1 fg. 77 a 1 fg. 78 a 1 97.755 98.755 1007 1018 101.5 101.5 101.5 101.7 101.7 102.7 102.7 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 97.75T 104.5T 97.5T 97.5T 108.4G 109.4G 109.5T 100.6 100.6 100.75T 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 6 Ontorio 72 7.50 Ontorio H 4.50 dgl. 72 4.50 dgl. 73 7.50 dgl. 73 7.50 dgl. 75 9 dgl. 75 9 dgl. 85 4.75 Ropus 73 7 Petrol Marc. 7 Amsterdam 19.3. 16.3. 19. 3, Singer Sperry Corp. Sperry Corp. Stond. Oil Cold. Stond. Oil Indiana Storage Techn. Superior Oil Tondy Talectyre Talex Corp. Talex Corp. Texaco Texaco Texaco Texaco Texaco Texaco Transamerica Travellers Trans World Corp. United Corp. United Corp. United Corp. United Technologic 16.3 19. 3. Tokio Zürich **Ausland** Histon Wolber Res. Histon Boy Ming.S Histon Boy Ming.S Histon Boy Ming.S Histor Off AInland Not. Gos Inter City Gos Ltd. Interpress Pipeline Karr Addison Lac Minerals Moseey Ferguson Moore Corp. Notando Mines Nortan Energy Res Northgate Expl. Northern Telecom. Nova ACodwood Petrol Brevense Prop. ARic Algorn Mines Shell Casade Sheritt Gordon Stelto ATronsCdn. Ripeline Westcoast Transen. Mitgestellt von Mitgesellt vo Madrid Free St. Gerchid 3 General Bectric Getimes Howler Siddsley ICI Ltd. Imperio Group Loyds Bonk Loyds Bonk Loyds Bonk Moth Bent Michael Michael Bent Michael Mich Paris General Foods General Motors Gen. T. & E. Goodynaritie Goodrich Groze Gulf On Hallburton Howlett Packard Harneywell BM 47,75 44,875 32,275 32,875 32,875 37,75 37,75 37,75 34,50 115,75 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,375 34,50 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,30 70,3 45,75 206 408 612 138 517 266 517 266 647 244 -682 12,63 668 -294 935 164 451 48,425 48,512 57,125 77,125 54,125 54,75,75 10,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 1 19.3. 19.3. 16.5 19, 5, 16.3. ACF Holding Aegon Alac Bi, Nederi, Amru Bank Berish's Potent Bijestori Credit tyronala Lacas Bois Birmann Dessour Foltar Otto, d. Gelste Hopeneyer Helstelen Births KIM Bonco de Silboro Sanco Central Bonco Esp. Crea Bonco Hisp. Ani. Bonco Populor Bonco Populor Bonco de Viscurya Cros Drogados Esp. Petroleos Fedir 190 130,5 40,4 139,7 5,8 139,7 150,5 145,7 150,5 145,7 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 150,5 2720 484 1410 484 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 14 Aps Bank of Tokyo Banyu Phanus Bridgestone Th Canon Delikin Kagyo Dalwo Sec. Dalwo Sec. Dalwo Sec. Dalwo Hesse Badi Fuji Bank Fuji Phato Hindal Rosgal Iron Kansia B. P. Kao Soop Kris Bruwery Kantota Iron Massunitha B. I Ma 519 136,5 248,5 248,5 248,5 139,7 134,5 138,5 274,5 138,5 274,5 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 138,1 13 19. 3. 34.375 41.75 51.375 41.75 51.375 44.125 30.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.425 51.4 15.15 15.25 16.25 16.25 16.25 16.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17.25 17 Alled Commical Alcod Alcod Alcod Alcod Alcod And Corp. Ant. Cydnomid Ant. Cydnomid Ant. Express Ant. Motors Ant. End. & Telegr Assista Bellin & Telegr Constructure Control Color Control Control Control Control Control Dota Control Dota Control Dota Control Bellin & Telegr Bellin & Tele BM Horvester Int. Paper Int. Paper Int. Paper Int. Fel, & Tel, Int. North. Inc. Jim Wester J. P. Thorgan TV Corp. Litten Industries Lockheed Corp. Leev's Corp. Low Stor Low S Heinstein Berbz, 1504, Hoogoven Nodonote Ned, Loyd Grosp von Centeren Political Biggs of the State of the Sta 883,10 Mc Devnoet Mc Downsell Di Merck & Co. Merrill Lyrach Messa Patrolau McMa (Pisa) Mirassotto M, Mc Messatto Nottonal Gyps Nat. Seektond Steek NCR Newmont Pana World Pilips Pentillo Monis Philips Petrola Philips Monis Ritston Philips Nornis Ritston Palarotto Monis Palarotto Notice Pilips Monis Ritston Palarotto Monis Palarotto Pelarotto 117,23 77,50 53 72,75 26 16,75 74,75 75,75 34,75 113,25 44,75 113,25 44,25 30,75 15,25 44,25 10,75 14,25 44,25 17,25 44,25 17,25 44,25 17,25 44,25 17,25 44,25 17,25 44,25 17,25 44,25 17,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,25 18,2 25,50 53,575 75,76 26,425 14,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,125 30,1 19.3. Bastogi Bredo Centrale Farminato C. Erba Ret Vz. Rasider A Generali Gruppo Lepetit. IT Vz. Italcementi Mediciotanco Mondadori Hongkong Mitgetellt von Mentil Lynch (Hbg.) 160.25 3915 1716 10260 4423 3400 357800 25810 58910 58910 58910 62400 4450 4230 224,75 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 158 3845 1450 10040 4245 3390 47 3390 47 47450 100 2050 2050 2050 2050 12400 1940 1940 1945 1965 1965 1965 Mitgeteilt von Merrill Lynch (Hbg.) Chine Light + P. Hongkong Lend Hongk, + Sh. Bt. Hongk, Teleph, Hutch, Whompoo Jord, Matheson Swire Pac. + A + Wheelock + A + 13,20 4,10 9,70 49,00 18,60 13,80 19,10 4,12 Toronto 19. 3. All Lyons Anglo Ast. Corp. 3 Anglo Ast. Gold 3 Boboock in. Bondoys Bank Beechom Bowoter B. A. T. Industries British Petroleum Burnsh Oll Codbury Schwepper Chorter Cors. Cost. Gold. Felds. Cons. Gold. Felds. Cons. Herchison Constraids De Beers 5 Diefflers Drefonsters 3 Dumlop 25,75 44,50 25,50 25,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,50 21,75 35,75 36,75 45,75 46,75 47,75 19,125 19,125 25,75 44,625 12,75 12,75 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,025 14,02 Sydney Index: ANP/CBS 132,90 132,5 309.1 Brüssel Singapur Arbed Bruz, Lambert Cockerill Ougnée Ebés Gevoen Kreditbonk Pikrofina Soc. Gén. d. Beig. Sofina Solvay UCB 277 2711 277 271 277 270 150 151 270 217 327 211 297 333 380 158 104 152 1472 2505 230 2410 3000 4760 7256 1780 5490 5895 5000 1479 2580 230 2408 3849 6769 7280 1750 5669 5800 4825 Cycle + Cor, Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Fromer + Neove KI. Kepong Mat. Bonsang Mat. Bonsang Mat. Bonson OCBC Since Darby Singoper Land Un. Owen. Bons 4,58 4,52 10,00 6,35 1,00 10,60 5,95 10,60 2,62 5,80 6,55 299 555 267 2625 2635 2635 263 400 400 Der Dänste Bonk Jysise Bonk Kopenh, Hondelstek, Novo Industri Privettomisen Ostosiet, Kottp., Don, Sutderfobr, Ser Broonster St 291 555 240 7440 279 197 657 877 221,87 55,09 11.2 7-290719, 7-249/43, 10-210/225, 10-220/173, 10-239/13, 10-249/84, Alcan 7-80/8, Chrysler 7-80/5, Eff 4-60/10, 4-78/15, 10-739/13, 10-349/84, EM 7-80/8, Chrysler 7-80/5, Eff 4-60/10, 4-78/15, 10-739/34, EM 7-180/10, 719/13, 10-18/37, Royal Datch 10-140/10, Sperry 7-110/4, 12, Verkanfaspélenen: AEG 4-85/13, 0-100/10, BASP 10-189/14, Verkanfaspélenen: AEG 4-85/13, 0-100/10, BASP 10-189/24, 10-100/4, Bayer 7-180/2, BASP 10-189/24, 10-100/4, Bayer 7-180/2, BASP 10-189/24, 10-100/4, Bayer 7-180/2, BASP 10-189/3, 4-180/3, 4-180/3, 6-190/3, 10-200/11, 10-460/14, Commer shank 4-180/3, 4-7-170/4, 10-170/4, Comit 4-180/1, 7-170/3, 7-180/3, 10-180/3, 10-170/4, 10-180/10, 10-180/10, Hoesch 4-180/4, 7-180/3, 10-170/4, 10-180/7, 10-180/10, 4-180/13, 7-170/3, 7-180/3, 10-170/4, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7, 10-180/7 Optionshandel Fränkfirt: 19.3. 84: 1245 Optionen = 84:330 (84:300) Aktien. davon 279 Verkanfsoptionen = 14:500 Aktien. Kanfoptisnea: AEC 4-85/13, 4-45/28, 4-190/24, 7-190/14, 7-190/3, 10100/12,4, 10-120/5,2. BASF 4-150/9, 4-180/1, 7-150/16, 7-170/ 9,4 7-130/5,5, 7-190/3,7, 10-170/14,8, 10-120/10, 10-200/4, Bayref 4-170/5, 4-120/1, 7-160/19, 7-170/12, 7-120/7, 9-190/3, 1, 7-200/3, 10-160-23, 10-180/14, 19-190/8, BEKULA 10-65/18, EMW-430/2,9, 4-460/1, 7-450/10, Commerzbank 4-170/13, 4-180/5, 7-170/23, 7-180/14,4-7-150/9, 7-120/6,5 10-130/18,55, 10-190/14,5, 10-210/7, Contil 4-63,7/623, 4-109,7/77, 4-122,7/ 7,1, 4-120/7, 4-140/13, 7-140/7, 10-140/16, 10-150/3, 2 Daimler 7-560/32,10-640/21,2, 10-650/11, Dk. Bank 4-340/42, 4-370/ 20, 4-360/3, 7-380/17, 7-420/13, 10-380/41, 10-400/22, 10-410/ 17,85, Dresdiner Bank 4-180/48, 4-190/2, 4-200/1, 7-190/8, 7-200/4, 10-180/18,5, 10-190/12,5, 10-200/3, Hosenshet 4-180/4,5, 4-190/1,15, 7-170/19,4, 7-180/12,5, 7-10/ 4-110/8,5, 4-120/3,9, 7-120/9,6, 7-120/8,5, 10-100/2,10-120/ 13, MAN 4-180/3, Mannesmann 4-180/2, 7-140/13, 7-130/7, 10, 58-chering 7-360/15, 7-370/12, 7-380/10, KBH 5-81z 7-310/ 18, Schering 7-360/15, 7-370/12, 7-380/10, KBH 5-81z 7-310/ 18, Schering 7-360/15, 7-370/12, 7-380/10, KBH 5-81z 7-310/ 19, Schering 7-360/15, 7-370/12, 7-380/10, KBH 5-81z 7-310/ 19, Schering 7-360/15, 7-370/12, 7-380/10, KBH 5-81z 7-310/ 19, Schering 7-360/15, 7-30/10, 10-360/12, VEW 7-130/4, Varia 7-300/3, 7-410/13, 7-430/7, 10-400/22 Thysen 4-90/12, 7-250/ 55, 7-90/5, 7-100/3, 10-450/11, 10-400/22 Thysen 4-90/12, 7-250/ 10-130/10, VW 4-210/7, 4-220/2, 8-200/23, 7-210/16, 7-220/ Devisen und Sorten Optionshandel Goldmünzen Devisen Devisenterminmarkt Vor dem Hintergrund des EC-Cipfelireffens in Brüssel und der weiter vorhandenen unsicheren US-Dollar-Zinsentwickinus setzte sich der Anstieg des US-Dollarkurses auch zu Beginn der neuen Woche fort und eröffnete in Europa mit dem Tageshöchstlurs von 2,6525. Im Tagesverlauf gab der Kurs tiefst bis 2,6325 nach. Der emtliche Mitteliurs leg mit 2,6365 fast auf die Stelle genau um 3 PZ. Über dem Freitagskurs. Die Anhebung der Prime-Rate um 4 Prozent durch verschiedene Geschäftsbanken am Hachmittig hatten nur minimalen Kurseinfinß. Die D-Mark mußte gegenüber ellen anderen antlich notierten Währungen Kursveruste hinnehmen. Des britische Pfund befestigte sich mit dem höchsten Tagesagewinn von 0,6 Prozent auf 3,803. Die Schwedische Krone profitierte ebenfalls vom Anstieg des US-Dollars und notierte um 17,5 PZ fester mit 33,785. US-Dollar in: Amsterdam 2,9750; Brüssel 53,92; Peris 8,1250; Mailand 1385,00; Wien 1863,00; Zürich 2,1669. Tr. Phond/Dollar 3,059; Pfund/Dollar 1,4424; Pfund/Did 3,803. In Frankfurt wurden am 19, März folgende Gold-mlinzenpreise genannt (in DM): Die feste Verfassung der Eurodollar-Sätze gegen D-Mark führte am 19. März zu einer erneuten Erweiterung der Dollar-Terminabschilige. 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM 1,771,07 3,247,24 8,45%,25 Phimd/Dollar 0,21250,2225 0,870,70 1,467,50 Phimd/DM 1,700,30 3,607,20 6,304,90 FF/DM 33/17 85/70 160/144 Geld Brief Gesetzliche Zahlungs New York? Londos!) Dublin!) Montreal!) Montreal! Amsterd. Zürich Brüsse! Paris Kopenh. Osio Stocki.\*\*; Midnid\*\*; Wien Midrid\*\*; Uissebon\*\*; Tokin Helsink! Buen. Air. Rio Athen\*! \*\*; Prankf. Sydney\*) Johannesbg.\*; Johannesbg.\*; Ankauf 1775.00 1138.00 490.00 241.00 255.00 184.00 255.00 1056.00 1077.00 2,6335 3,796 2,0570 68,470 121,460 4,572 32,253 27,270 34,720 33,715 1,697 14,182 1,180 1,1600 46,220 2,5405 3,810 1,0750 58,690 121,660 4,898 32,515 27,390 34,840 33,675 1,617 1,622 1,744 2,000 1,1630 46,430 2,5648 3,774 3,003 2,0482 88,45 121,56 4,90 31,605 77,03 34,11 33,373 1,587 14,174 1,888 44,97 2,00 2,00 2,00 2,00 37,50 1,00 31,55 34,00 33,00 33,00 1,57 14,11 1,60 1,12 0,07 2,00 -2,46 1,53 Verkauf 0 2137,56 0 1456,82 0 649,80 0 297,54 0 290,70 0 239,40 0 318,06 0 290,70 0 1243,74 0 1243,74 0 1267,68 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign all: 1 £ Sovereign Eilizabeth II. 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 slidaf-Ikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Piatin Noble Man Geldmarktsätze Geldmarktsätze im Handel unter Banken am 19.3.: Tageageld 3.5 Prozent; Monatageld 5,7-5.8 Prozent; Dreimontageld 3.7-5.86 Prozent; Privatdiskontaktse am 19.3.: 10 bis 22 Tage 3,55G-3,40B Prozent; und 20 bis 90 Tage 3,55G-3,40B Prozent; Diskontakts der Bunderbank am 19.3.: 4 Prozent; Lombardsatz 5.5 Prozent, Bundessehatzbriefe (Zinalani vom 1. Mürz 1984 am) Zinsstaffel in Prozent färfich, in Klammarn Zwischenrenditen in Prozent für die jeweitige Bestreinnerk Ausgabe 1984/2 (Typ A) 5,50 (5,50)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,23)-7,50 (6,2 Geldmarktsätze Platin Noble Man zen\*) Anser Kurs gesetzte M tors 7-180%, 10-180/13,15, IRM 4-800%, Palitips of Euro-Celdmarkisätze Niedrigst- und Höchsthurse im Handel uni ken am 19. 3.; Redaktionsachiuß 14.30 Uhr: US-5 DM 1 Monat 10%-10% 5%-5% 3 Monate 10%-10% 5%-5% 6 Monate 10%-10% 5%-6 Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnis cière Luxembourg, Luxembourg. Auner Aun's gesetzze Aunz 20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrenell" 20 franz. Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) \*) Verkauf inkl. 14 % Mehrwertsteuer \*) Verkauf inkl. 7 % Mehrwertsteuer 264,00 207,00 198,00 574,00 194,00 104,00 461,00 109,00 328,33 299,92 249,66 1174,20 243,96 135,66 565,44 147,06 efr: 3%-3% 3%-3% 3%-4% 4%-4% Finan-Ostmarkkers am 19. 3. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West.

-----

118,56 107,756 86,56 856 796 68,256 102,16

# Jaulay Pacific Afrway Airline des Jahres '83 nach Fernost, eröffnet am 4. April das fliegende Restaurant nach Hong Kong.

96,86 100,350 1985T 99,86 99,36 99,756

| 21.50     | 22.45     | 10-00*    |
|-----------|-----------|-----------|
| <u> </u>  |           |           |
| ABU DHABI | ABU DHABI | FRANKFURT |
| 2.10      | 3.05      | 7.30*     |
|           | 2.10      | 2.10 3.05 |

84 99,756

a areasign

ABU DHABI, AUCKLAND, BAHRAIN, BANGKOK, BOMBAY, BRISBANE, DUBAI, FRANKFURT, FUKUOKA, HONG KONG, JAKARTA, KOTA KINABALIT, KUALA LUMPUR, LONDON, MANILA, MELBOURNE, OSAKA, PENANG, PERTH, PORT MORESBY, SEOUL SHANGHAI, SINGAPORE, SYDNEY, TAIPEI, TOKYO, VANCOUVER.

Cathay Pacific und Lufthansa sind Partner auf der Strecke Frankfurt. Hong Kong, Beide Flugpläne zusammen bieten Ihnen 8 Flüge in der Woche.

\*Alljährlich fragt die englische Zeitschrift "Executive Travel - the magazine for the frequent business traveller" ihre Leser nach der Airline des Jahres. Sie wählten Cathay Pacific Airways 1983 (wie auch schon 1982) zur Airline des Jahres nach Fernost. Unter anderem wegen eines "genuine desire to satisfy the customer and the high standard of cuisine".

Darüber higus wurde uns eine besondere Ehre zuteil: La confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs - eine der ältesten und

Dalel
Dart & Keek
De Bours Core.
Deen Cone.
Deen Cone.
Deen Cone.
Stamuor
Dign. Stamuor
Dign. Stamuor
Dign. Disay Por
Disay Por
Done Petrolical
Done Causical
Dones Done

wichtigsten Gastronomievereinigungen der Welt-beschloß, Cathay Pacific wegen des hohen Niveaus der Küche zum Mitglied

Wenn Sie Einzelheiten über unsere Flüge von Frankfurt über Abu Dhabi nach Hong Kong und das Anschlußnetz innerhalb Fernost wissen wollen, fragen Sie Ihr Reisebüro oder rufen Sie uns an: 0611-72 09 00. Anschrift: Cathay Pacific Airways Ltd., Feuerbachstraße 26, 6000 Frankfurt 1.

CATHAY PACIFIC. IM GEISTE MARCO POLOS.

Vor 700 Jahren war Marco Polo der erste Geschäftsreisende zwischen West und Ost. Er vereinigte westliche Effizienz mit fernöstlicher Lebenskunst. Heute gibt es diese glückliche Verbindung wieder. Als Fluglinie.



### Zinn-Preis Penang Warenpreise - Termine Wolle, Fasern, Kautschuk 19. 3. 169,00 165,90 163,20 161,80 160,25 1500 Geringfügig fester notierten am Montag die Gold-und Silbernotierungen an der New Yorker Comex. New York (c/b) Knetcikt Nr. 2 81,00 58,00 Deutsche Alu-Gußlegierungen Dagegen kam es bei Kupfer durchweg zu Verlusten. (DW je 100 kg) Leg. 225 ...... Leg. 225 ..... Leg. 231 ..... Leg. 233 .... Keine einheltliche Tendenz ergab sich bei Kaffee. Kakao tendierte schwächer. 785,00 794,00 783,00 751,00 725,00 736,00 967,30 967,00 985,00 1003,00 1025,00 1040,30 30 000 Öle, Fette, Tierprodukte 512,00 500,00 512,00 500,80 Getreide und Getreideprodukte Hew York (c/lb) Südstaaten lob Werk 19. 3. 2617 2548 2520 5130 19. 3. 2510 2490 2480 4033 730,00 740,50 Maintil Hew York (c/fit) Erläuterungen — Robstoffpreise Edeimeta<del>l</del>le 35,538 35,30 27,75 27,50 199,00 202,50 207,00 207,00 204,50 199,00 200,50 New Yorker Metalibörse iold (CNI je la Felapoki) Danton Vidor 0,4536 kg, 1 ft. ~ 76 WO = (-); BTC - (-); BTD - (-). 11. 3. 67.55 68.55 68.50 71.10 73.20 73.85 12.00 23,75 23,75 25,40 27,45 25,45 25,45 7,00 7,51 7,90 8,12 8,65 15 825 (Cald in 100 in) 32 960 33 510 133,50 126,00 124,00 Londoner Metalibörse 30,00 815,10 798,70 851,30 267,84-261,22 277,25 19. J. 53,00 16, 3, 53,00 Hafer Chicago (c/bush) 353-369) 3587-3623 181,00 178,25 176,25 Internationale Edelmetalle Siej (£/1) Kasse . 21,75 hadd (IUS-SVFalm **Mais Chicago (e/bush)** (DM je 100 ig) 500,00 104,81-406,72 396,04-399,93 126,75-129,75 126,90-127,50 19. 3. 129,80 130,00 130,10 16, 3, 130,00 130,10 129,70 102 400 65,5 68,6 62,5 78,5 Zink (£/l) Kasse . 3 Monde ...... Genu8mittel 1165\_00 1180,00 Kalies New York (e/ib) 110,55 110,50 (4/1-日本.)

# Erwin Max Boser

\* 25. Januar 1912 † 12. März 1984

In tiefer Trauer geben wir bekannt, daß mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Opa, mein einziger Bruder, Onkel und Schwager heute nach langer, schwerer, sehr schmerzvoller Krankheit viel zu früh von uns

> **Margot Boser** Dr. Ascan Boser and Fran Monika Stephan, Martin und Maren **Helmut Boser** and Frau Ina Mathias und Oliver Elli Tennert geb. Boser **Manfred Tennert** and Frau Karin **Ewald Klenz** Micaela Gillieson

3175 Leiferde, Gilderweg 2 früher Hannover, Arnswaldtstraße 16

Trauerfeier und Beisetzung am Dienstag, dem 20. März 1984, 13.30 Uhr. Kleine Kapelle des Stadtfriedhofes Ricklingen. Von Beileidsbesuchen bitten wir Abstand zu nehmen.

Ausführung: Bestattungswesen Wöbbeking, 3016 Seelze-1, Marienstraße 6, Tel. 0 51 37 / 24 34

### unser guter Vater, Großvater, Urgroßvater und mein Bruder Anton v. Below

Für uns alle unerwartet starb nach einem langen, erfüllten und von überzeugendem

Pflichtbewußtsein geprägten Leben im Frieden mit unserem Gott mein geliebter Mann,

14. Mai 1900 in Serpenten, Ostpreußen 16. März 1984 in Hamburg

In großer Dankbarkeit Edith v. Below geb. Becker Eberhard v. Below Cecilie v. Below geb. v. Quistorp Felicitas v. Below Uwe v. Below Henriette v. Below geb. Bekker Anke Freifrau v. Cornberg geb. v. Below Jobst-Christian Freiherr v. Cornberg Gisela Siefert geb. v. Below Dr. Hans-Martin Siefert Will v. Below Ingeburg v. Below geb. Martensen

Renate Stoltenberg geb. v. Below Jochim Stoltenberg Marie Hedemann geb. v. Below fünfzehn Enkelkinder, ein Urenkei

Maria-Louisen-Straße 119, Haus Birkengrund 2000 Hamburg 60

Die Trauerseier findet statt am Freitag, dem 23. März 1984, um 14,30 Uhr in der Matthäuskirche in Hamburg-Winterhade. Krobuskamp.

Anstelle zugedachter Blumen wird um eine Spende zugunsten der "Hamburgische Gesellschaft für private Sozialarbeit e. V." ten. Konto-Nr. 387 843 beim Benkhaus M. M. Warburg-Brinckmann, W . nn, Wirtz & Co. Wir erfüllen die schmerzliche Pflicht, das Ableben von Frau

# Christel Mundorf

bekanntzugeben.

Die liebe Verstorbene hat am Aufbau unserer Unternehmen unter großem Einsatz mitgewirkt und erheblich zu deren heutigen Bedeutung beigetragen.

In Trauer, Dankbarkeit und Verehrung nehmen wir von ihr Abschied.

Beisetzung anschließend um 10.45 Uhr auf dem Nordfriedhof, Alte Lohmarer Straße, 5200 Siegburg.

Wir werden sie nicht vergessen.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Walter Mundorf Luisenstraße 127-131, 5200 Siegburg

Transrfeier am Donnerstag, dem 22. 3. 1984, 9 Uhr, in der katholischen Kirche St. Anno, Weierstraße, 5200 Siegburg.

### **Familienanzeigen** <del>un</del>d Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80. -39 42 oder -42 30

(0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Wir haben die traurige Pflicht, den Tod unseres Firmengründers und Seniorpartners

### Anton v. Below

bekanntzugeben, der am 16. März im Alter von 83 Jahren verstarb.

Anton v. Below hat die Firma nach dem Krieg in Hamburg mit großem Einsatz aufgebaut. Seine aufrechte Haltung war die wesentliche Voraussetzung für die vom gegenseitigen Vertrauen getragene Entwicklung. Mit viel Geschick hat er immer wieder neue Geschäftsmöglichkeiten erkannt und aufgenommen.

Sein Wirken wird uns stets verpflichten.

Inhaber und Mitarbeiter der Firma Anton v. Below

Die Trauerfeier findet statt am Freitag, dem 23. März 1984, um 14.30 Uhr in der Matthänskirche in Hamburg-Winterlande, Krohnskamp. Anstelle zugedschter Blamen wird am eine Spende zugunsten der "Hamburgische Gesellschaft für private Sozialarbeit e. V." gebeten. Konto-Nr. 387 843 beim Bankhaus M. M. Warburg-Brünckmann, Wirtz & Co.

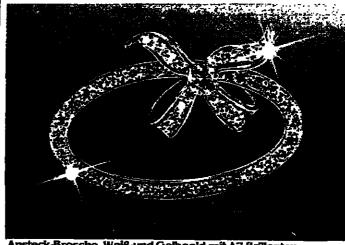

einen Juwelier das schönste Kompliment. Circlenbeck. Dortmund, Westenhellweg 45 ialen in Duisburg und Hagen



### Mit Worten unterwegs **Schriftsteller** arbeiten mit inhaftierten e. V.

Im neunten Jahr arbeiten wir im Rahmen dieses als gemeinnützig anerkannten Vereins mit der Literatur in den Gefängnissen Nordrhein-Westfalens. Wir veranstalten Lesungen, führen Gespräche und fördern Ausbildungen. Unser Ziel ist, den Kontakt zwischen Gefängniswelt und der Öffentlichkeit herzustellen und Alternativen für die Zukunft zu öffnen. Der Kultusminister unterstützt die Aktion. Aber das reicht nicht. Deshalb suchen wir private Spenden. Unsere Konto-Nr. BLZ 300 700 10 / 230 3600 Deutsche Bank AG, D'dorf (Spendenquittung wird ausgestellt). Bitte fordern Sie Prospekte, Presseberichte und Bücher an:

Dr. Astrid Gehlhoff-Claes Kaiser-Friedrich-Ring 53, 4000 Düsseldorf 11

# UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Chefs von Dienst: Klaus Jürgen Fritzer Friedt: W. Hoering, Heinz Kluge-Lift Jens-Martin Lüddebe (WELT-Repo Bonn; Horst Hillesheim, Hamburg

Jenn-Martin Lichtelen (WELT-Beport),
Denn, Horst Hillesheim, Enniburg
Veruntwortlich für Seite 1, joilinche Nachrichten Gernot Fuchs, Dentachland: Norbert Kach, Elidigat v. Wellowskip (stellv.);
Internationale Politic Mandred Menber;
Ausland: Jürgen Limbath, Marta Weitenbillen (stellv.); Seite 2: Burkhard Miller, Dr.
Mandred Rowold (stellv.); Meinmiger: Runo
von Lorwensten (vernasiv.), Henri Stein;
Bundaswehr, Bildiger Monlac; Bundessjrichte/Muropa Unit. Like; Osteinopa: Dr.
Carl Gustaf Ströhm; Zeitgaschichte: Walter
Ghrifte, Wrischnift; Gerd Brüggensamn; Indestriepolitik: Hans Basmasan; Geld und
Kredit: Claus Dartinger, Ferdleton: Dr. Peter Ditmar, Reinhard Bestih (stellv.); Gelstige Well/WELT des Buches; Aftred Surhmann, Peter Böbbs (stellv.); Fernasber: De.
Beigitte Helfer; Wissenschaft und Technik:
Dr. Dieter Thierbeck: Sport: Frank Guednum; Ans aller Welt: Unich Bieger, Knut
Teste (stellv.); Helse-WELT und AntoWELT: Heinz Hortmann, Birgit CremersSchlemann (stellv.); meh-WELT und AntoWELT: Heinz Hortmann, Birgit CremersSchlemann (stellv.); Helm-Burdell
Schella
(stellv.); Auslandsbellagen: Hans-Herbert
Holanton; Leserbrieth: Heuk Olmentoge;
Dolumentation: Hanhard Berger; Grafil:
Weitere Echnolis Bedaktaure: Dr. Leo Fi-

Allee 98, Tel. (82 26) 35 41, Telez 8 85 714

na-Ridiger Karutz, Klaus Geitel, Peter ertz; Disseldorf: Dr. Wilm Herlyn, chim Gehlhoff, Harald Pomy; Frank-t: Dr. Dunkwart Gerstisch (ragfeich respondent für Stidtishun/Architaktur), furt: Dr. Dun Korrespondent

Anslandsbürce, Brüssel: Wilhelm Hadler; Londou: Fritz Wirth, Wilhelm Furler: Mos-lau: Priedrich H. Wermann; Farler August Gurd Kagenerit, Jonethin Schardnift, Hope, Priedrich Meichmer; Stockholm: Beiner Geterman; Washington: Thomas L. Kielln-ger, Hurst-Alaxander Siehert

Anslands-Kozrespondentes: WELLYSAD:
Albert E. A. Antonurus Beitut: Peter M.
Bauler Bognét: Fruf. Dr. Gönner Prietikuder: Brüssel: Cay Graf v. Ervesken: Epiansku
Lahav, Estinz Schowe; Jerusalen: Epiansku
Lahav, Estinz Schowe; Löndön: Beimost
Voss. Christian Perber, Chus Geissmer,
Siegfried Hehn, Peter Richaldt, Josehim
Zwikhrich; Los Angeles: Kurl-Heinz Kukowiski, Madrich: Bolf Odect, Melland: Dr.
Gönfler Dapus, Dr. Homille von ZiknswitzLummen; Mexico City: Werner Thomas,
New York: Albud von Kruwenstein, Gitts
Baner, Ernst Heshrock: Bans-Jürgen
Stück; Wolfang Will: Paris: Heinz Weissenbauger, Constance Entiter, Josehim
Leibel; Tokst: Dr. Fred de La Trote, Edwin
Kurnich; Washington: Digitich Schule; Zbrich: Platry Bothschild.

1090 Berfin 61, Kochstraße 59, Redektion: Tel. (8 30) 2 59 10, Telex 184 511, Anadigus: Tel. (0 30) 25 91 29 31/32, Telex 1 54 511 2008 Hamburg 36, Kniser-Wilhelm-Straße 1, Tel. (9 40) 34 71, Twicz Refaktion und Ver-trieb 3 170 010, Annaigan: Tel. (0 40) 3 47 42 80, Telex 2 17 001 777

4300 Easter 18, Im Technoch 160, Tel. (5 20 54) 19 11, Anneigen: Tel. (9 20 54) 19 15 24, Telen 8 570 104 Ferningister (6 20 54) 8 27 28 and 8 27 29

3600 Hannover I, Lange Limbe 2, Tel. (05 11) 1 78 11, Telex 9 22 919 American Tel. (05 11) 6 48 90 08 Telex 82 39 106

4000 Dünseldorf, Graf-Adolf-Fistz 11, Tel. (92 11) 37 30 4344, Annelgen: Tel. (02 11) 37 50 81, Telex 8 387 786 6000 Frankfurt (Main), Westendstrafie 8, Tel. (86 11) 71 72 11, Telex 4 12 449 Anneigne: Tel. (86 11) 77 89 11-12 Telex 4 185 523

7000 Statigart, Roteböhlpistz 28s, Tel (97 11) 24 13 22, Telsz 7 23 988 Amerigen: Tel. (97 11) 7 84 50 7;

8000 Milipelien 40, Schellingstraße 8 (0 89) 1 38 13 91, Telex 5 23 813 Azzeigen: Tel. (0 89) 8 50 69 38 / 39 Talex 5 23 836

Gullige Amerigengreigliste für die Deutsch-landsungsber für, 22, und Kombinstinsstarif DUE WELT/WELT am SOUNTAG für, 12 und Beginnungsblatt 5 gultig ab 1, 1, 1964, für die Hamburg-Ansgabet für. 48.



# Rheinische Braunkohlenwerke

# Aktiengesellschaft Köln

- Wertpepier-Kenn-Nr. 379 903 -Bekanntmachung

über die Ausgabe neuer Zinsscheinbogen zur 6% Anleihe von 1963 Wir fordern hlermit die Inhaber unserer bisher nicht verlosten Teilschuld-verschreibungen auf, gegen Rückgabe der Erneuerungsscheine vom 2. April 1984 an

neue Zinsscheinbogen mit Zinsscheinen per 1. April 1985 bis per 1. April 1989 (Nr. 21–25) – außer bei der Gesellschaftskasse Stüttgenweg 2. 5000 Köln 41 (Lindenthal) – bei den nachstehend aufgeführten Kreditinstituten oder deren Niederlassungen in Deutschland kostenfrei in Emptang zu nehmen: Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Berlin AG Dreedner Bank AG Bank für Handel und Industrie AG Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Berliner Commerzbank AG Berliner Handels- und Frankfurter Bank Delbrück & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. J. H. Stein Trinkaus & Burkhardt Westfalenbank AG Commerz-Credit-Bank AG Europartner

Deutsche Bank Sear AG

Soweit die Tellschuldverschreibungen bei einer Bank oder Sparkasse verwahrt werden, haben die Obligationäre selbst nichts zu veranlassen, da die Bogenerneuerung durch das Kreditinstitut vorgenommen wird. Die Verwahrstellen werden gebeten, die Erneuerungsscheine dem Nenn-wert und der Nummernfolge nach geordnet mit einem Nummernwerzeich-nis in dreifscher Ausfertigung den Zuhlstellen einzureichen. Köln, im März 1984

Der Vorstand

dpa, Kiew

# Blut ist doch dicker

gaz - Drei Wochen lang lag der Leichnam des berühmten Schriftstellers Uwe Johnson in seinem Haus in Kent, bis er durch Zufall entdeckt wurde. Der Mann war offenbar entbehrlich - und hatte doch so viele Freunde! In den Nachrufen drängelten sie sich förmlich, zirpten von Liebe und Treue, daß man ordentlich weinen mußte. Aber zu einem aufmunternden Anruf noch zu Lebzeiten reichte es anscheinend nicht. Oder niemand scheint sich gewundert zu haben, daß der Hörer in jenem englischen İnselhaus nicht mehr abgenommen wurde. Und schon gar niemand scheint geahnt zu haben, daß hier einer dem Tode nahe war, daß man sich jedenfalls hätte \_kümmern" müssen.

1.20

Zum Naserümpfen ist freilich kein Anlaß, denn wer hätte auf dem Feld des Sich-Kümmerns kein schlechtes Gewissen! Wie viele - bei fast jedem - aus Bequemlichkeit nicht geschriebene Briefe, wie viele verschlampte Telefonanrufe, wie viele immer wieder aufgeschobene Besuche! Aber ein wenig staunen darf man schon im Falle Johnson. Schließlich wußten sein Verleger und seine vielen Schriftstellerfreunde, wie bedroht er war, wie verbissen er sich einer gefährlichen Einsamkeit ergeben hatte. Das hätte hellhörig machen können. Doch es machte nur gleichgültig.

Im wirklichen Leben, so lernt man hier, dort also, wo es hautnah um Ich und Du geht, im ganz unemphatischen Sinne um Sein oder Nichtsein, dort sind eine zänkische Xanthippe oder wenigstens zwei zickige Tanten oder Nichten allemal besser als die hehrste Kollegenliebe. Goethe wußte schon, was er an seiner Christiane und später an seiner Ottilie hatte. Ein Mensch ohne Sippe, ohne direkte Verwandtschaft oder ohne einen Mitmenschen, der sich ganz und gar auf seine persönlichsten Dinge einläßt, ist verloren. Blut ist dicker als Wasser, dicker auch als literarisches Weihwasser.

Vielleicht sollte einmal einer eine Kulturgeschichte der Genies schreiben unter dem Gesichtspunkt: ,Wer sich um sie gekümmert hat". Das ergäbe wohl eine merkwürdige, auch rührende Heldengalerie, deren Kochtopf- und Wäschereigeruch aber in erfrischendem Kontrast stünde zum Parfüm der gängigen Literaturgeschichten.

Humor ohne Kantinengeschmack – Das Beispiel der Wiener Kammeroper

# Wenn Lohengrün gelb wird A ls im Wiener Burgtheater dieser Tage das "Alte Land", ein Pro-

sagt dazu Singspiel, sagt Parodie, sagt wohl auch zusammenfassend "Paro-

dierendes Singspiel", aber im Grunde

genommen ist gerade der "Lohen-

gelb" eine glänzende Revue mit hö-

renswertem Gesang, mit sehenswer-

ten Bühnenspäßen, mit sehr viel lie-

bevollen Details ("Valeurs" sagte

man früher darauf), kurz: Man kann

dem Wagner dankbar sein, daß er

auch solch ein Spiel möglich gemacht

hat. Klammer auf für Wagner-Fans:

Richard Wagner hat den "Lohengelb"

in Wien gesehen und betont, er habe

Freude an ihm gehabt, also bitte,

Singspiel an, als schon die ersten Ka-

lauer über die Bühne purzeln. Seien

wir aber auch darin ehrlich, daß wir

Tränen gelacht haben, ohne unter Ni-

veau zu gehen. Denn hier war nicht

"Wien, wie es singt und lacht" zugan-

ge, sondern ein Ensemble ausgezeich-

neter Darsteller und Sänger, die kei-

nen Humor hinschluderten, sondern

die Freude des Publikums mit ausge-

feiltem Handwerk bedienten. Es gab

nicht eine Geste, die überflüssig ge-

wesen wäre oder anders denkbar. es

gab auch nicht einen Schwachpunkt, der länger gedauert hätte als ein kräf-

tiges Durchatmen. Humor ist eben zu

schade, um ihn den Humoristen zu

überlassen. In Wien machen ihn

Es wäre weiß Gott viel zu der Pro-

blematik der Parodie zu sagen, zum

Beispiel, daß Wagner sich geradezu

anbietet (und, wie wir wissen, mit

gestandene Schauspieler.

Seien wir ehrlich, kaum geht das

Klammer zu.

etwas zum Naschen.

blemstück des Deutschen Klaus Pohl, Premiere hatte, als dort dem Wiener Publikum die Not und Verzweiflung der schlesischen und ostpreußischen Flüchtlinge vorgeführt wurde, wie sie nach 1945 im Alten Land, der fruchtbaren Landschaft vor Hamburg, um eine neue Existenz rangen – da wuselten zur gleichen Zeit Richard Wagners Knappen und Ritter über die Bühne der nicht allzuweit entfernten "Kammeroper" im alten Griechenviertel. Man gab den "Lo-hengelb", eine wahrhaft nestroyanische Wagnerparodie mit Franz von Suppès musikalischem Spaß im Orchestergraben, und wenn einer fragt. was das eine mit dem anderen zu tun habe, so kann man sagen: sehr viel, denn beides lief in Wien, und derselbe Mime, der dem norddeutschen Stück in der Burg mit seiner bäuerlichen Kraft- und Saftrolle Konturen gab, hatte, wie das Leben so spielt, den Lohengelb" inszeniert: Fritz Muliar, der bekannte Burg- und Volksschau-Wer also in diesen Tagen in Wien

den Weg zur "Burg" findet, der sollte die Kammeroper" nicht auslassen. Sie ist leicht zu finden. Es gilt, im Griechenviertel die Hauptpost anzupeilen und den Fleischmarkt und sich in den kleinen Gäßchen umzuschauen. Wer vielleicht stehen bleibt im Gedenken an Leopold und Amadeus Mozart. Vater und Sohn, die in dem Hotel an der Ecke einstens genächtigt hatten, der ist dann eigentlich auch schon halb drin in der Kammeroper des guten Professors Gabor.

Das ist eine Institution, die den Keller eines vormals böhmischen Vereins in ein frisch vergoldetes Jugendstiltheater umwandelte, mit gut und gern 300 schönen Sesseln und mit einem Klein-Bayreuther Orchestergraben, in dem auch wirklich bervorragende Musiker wirken. Denn – Parodie her, Parodie hin - dieses Haus ist eine Oper, sie nimmt Musik so ernst, daß sie sie sogar parodieren kann, ohne Schaden zu nehmen oder die Musik zuschanden zu machen. Das Singen zwischen Gag und Gegengag wird hier gepflegt von Sängerinnen mit geradezu wagnerischem Stimmband – und um Wagner geht es ja diesmal auch: "Lohengelb", wie gesagt, vormals "Lohengrün".

Erfolg, Slezak sei Dank). Aber das ist nicht der Punkt am Fleischmarkt im Wiener Griechenviertel. Es ist das Als Wagners Urfassung 1858 gera-Überschreiten der Parodie-Grenze in demal über die Bühne gegangen war, die schiere Phantasie. Nehmen wir saß Johann Nestroy schon am Pult ein Beispiel: Als der Regisseur sah,

engagiert hatte, ein junges Paar ferngrün, später gelangte der in die Hänöstlicher Herkunft war, beließ er es de von Franz von Suppè und schon nicht dabei, beide durch Ritterhelm und Schleier zu okzidentalisieren, von 1870 an hieß die Parodie "Lohengelb oder die Jungfrau von Dragant". denn er hat Phantasie. Mitten zwiwobei man wissen sollte, daß Dragant schen den Akten des Spiels, also vor eine Art Marzipan ist, auf alle Fälle den dräuenden Papptürmen und dem teutonischen Waldesraunen auf dem Nicht nur Wagner übrigens erlebt Prospekt, erschien plötzlich der Kaiin der Kammeroper putzige Urständ. Da hat sich zum Beispiel kürzlich ser von China nebst Lieblingsfrau, beide trippelten interessiert durch die auch Schillers "Kabale und Liebe" in Dekoration, schauten sich um, wie Die verhängnisvolle Limonade" verihre japanischen Landsleute vor dem wandelt, und der "Mohr von Vene-Stephansdom, trippelten hin und dig" geisterte im Opern-Keller als "Otthelleri, der Mohr von Wien" umtrippelten her und zogen dann gnädig nickend über die Fallbrücke davon. einand. Der "Barbier von Sevilla" Niemand erfährt je, was die gelben schließlich ist über die Kammeroper Majestäten da zu suchen hatten, aber nach Sievering versetzt worden. Man

> Das ist, was man so den unnützen Einfall nennt, der das Leben interessant macht, meistens.

Die Musik ist meist von Suppè (mit accent grave, bitte schön) mit Anleihen bei sich selber, wer würde denn an Lohengrün vorbeigehen, ohne der Leichten Kavallerie zu gedenken! Aber auch Wagner, der Meister aller Klassen, ist musikalisch präsent. Wie hieß es doch vor genau 100 Jahren im Wiener "Kikiriki" als angeblicher Rat Wagners an die Engel im Himmel: "Meine lieben Engeln! Ohne Pauken und Trompeten werden sie nie eine Wirkung erzielen." Also Suppè erzielte sie und der Bearbeiter.

Kurz gesagt: Es gibt noch Fröhlichkeit ohne Proletengewieher auf dieser Welt. Es gibt noch Gerichte, die nicht aus der Kantine stammen, aber jedermann schmecken. Und es gibt noch Theater, die das Leichte ernst nehmen, um es ganz leicht servieren zu können. Da ist ein Cancan gerade recht, um an die unsterbliche Melodie von "Nie sollst du mich befragen..." zu erinnern, und da darf der mythische Transportschwan des Ritters Lohengrin getrost sich beim Heranzurren an die Rampe als das weiße Schaf der Ritters Lohengelb entpuppen: Nun sei bedankt, mein liebes Schaf.

Honi soit, und Wien ist Wien, und nicht ohne Grund steht gegenüber vom Theater eine Warntafel am ab-schüssigen Gäßchen: "Schwerfuhrwerkskutscher haben die Pferde am Zügel zu führen." Die Leichtfuhrwerker brauchen's nicht, Gott sei VALENTIN POLCUCH Dank,



Der Doppelkopf des Unterrichtsministers Dr. Zilk: Claus Helmut Drese (rechts), der die Wiener Staatsoper übernimmt, und Claus Peymann, der neuer Burgtheater-Direkter wird

Peymann an die Burg, Drese an die Staatsoper

# Das Wiener Revirement

Die Wiener sind schnell. Von österreichischer Gemütlichkeit keine Spur. Lorin Maazels Abschiedsbrief als Staatsoperndirektor (siehe WELT v. 16. März) ist noch nicht abgelegt, da präsentiert der österreichische Unterrichtsminister Helmut Zilk schon den neuen Chef für das Haus am Ring: Claus Helmut Drese. Und einen neuen Burgtheater-Direktor dazu: Claus Peymann. Und weil aller guten Dinge drei sind, auch noch einen neuen Chef für die Volksoper: Eberhard Waechter.

Nacht-und-Nebel-Aktion dürfte das kaum gewesen sein. Zilk, der frühere Wiener Kultur-Stadtrat und Festwochen-Chef, seit Kreiskys Revirement Unterrichtsminister im Bundeskabinett, hat lange und zäh in der Stille verhandelt, seit abzusehen war, daß Achim Benning an der Burg und Maazel in der Oper nicht mehr auf Dauer zu halten sein würden. Er hatte die paraphierten Verträge längst in der Schublade. Sein Coup, auf den man nur neidisch werden kann, angesichts der hilflosen Aufgeregtheit hierzulande, wenn es wie jetzt in Köln und Frankfurt um neue Theaterchefs geht, dieser Coup ist das Resultat bester Geheimdiplomatie in

Metternichs Stil. Zille für die Oper wohl das große Los gezogen. Der gebürtige Aachener kennt sich im Opernmetier aus seit Jahrzehnten. Schon seine Intendanz in Wiesbaden war durch die Internationalen Maifestspiele durchweht vom Wind der großen Oper. Anschließend brachte er das Kölner Haus ins internationale Geschäft. Zürich rief ihn schließlich, und dort konnte er erst recht reüssieren. Er machte das alte Haus am Bellevue zu einem Belcanto-Tempel der ersten Güte-

Er brachte mit dem Dirigenten Nikolaus Harnoncourt und dem Regisseur Jean-Pierre Ponnelle einen Mozart- und einen Monteverdi-Zyklus auf den Weg, der im Fernsehen, im Kino und bei Gastspielen längst von aller Welt bestaunt wird.

Aber mehr noch: Drese gewann in Zürich eine Volksabstimmung, als es darum ging, die 70 Millionen Franken für die Renovierung des Hauses loszueisen. Das will einiges heißen. Unter anderem, daß ihm kein Gespräch zu mühsam, kein Arbeitstag zu lang wird, wenn es um die Sache seines Hauses geht. Ein solches Arbeitstier aber braucht die Wiener Oper. Und einen Menschen von jener schon parsifalhaften Integrität, der über keinen der ausgelegten Fallstricke stolpert.

Das traut man Drese zu. Bei Peymann, dem Bremer vom Jahrgang 1936, ist man etwas skeptischer. Wie wird er mit der Hundertschaft verdienter und notorisch unterbeschäftigter Burgschauspieler zurechtkommen? Wie werden sich die Wiener, die das "Schauspielertheater" nie für sich abgeschrieben haben, mit einem eher von der Regie geprägten Theater einrichten? Wie wird ein doch primär konservatives Publikum auf Peymanns gesellschaftspoliti-schen Elan mit Linksdrall reagieren?

Aber gar nicht unwahrscheinlich satz zu den intellektuellen Dramaturgengemütern in seiner Umgebung, ist ein Theater-Vollblut. Vielleicht war er es schon eine ganze Weile leid, wie derzeit in Bochum, immer und immer wieder das Wolfsgeheul des Jahres 1968 anzustimmen. Auch er ist älter geworden. Er könnte Lust verspüren. nun einmal ein paar Jahre lang einfach großes und gutes Theater zu machen. Das Zeug dazu hat er. Und die "Burg" ist der Ort dafür.

1986 ist Umzugstag nach Wien, für Drese wie für Peymann. Nun dürfen Zürich und Bochum auf die Suche **REINHARD BEUTH** 

knien die Gang-Mitglieder, ein Benzin-Feuerzeug flammt auf - nein. in der Stadt der Kerzen-Demo von Friedensfreunden im November 1983 brennen solche Symbole denn doch nicht: Aber in Leipzig spielt man, ver-dienstvoll genug, endlich die "West Side Story" von Leonard Bernstein – knapp 27 Jahre nach der Broadway-Premiere und zum ersten Mal in der "DDR". Mehr als zwanzig Minuten lang hallte am Schluß der Beifall für "Maria, Maria" und "Schön ist es hier in Amerika".

Dankbarkeit für einen Messe-Abend gepflegter Musical-Klassik denn zwischen "Alt-Heidelberg", Singspiel und großer Oper siedelte die "DDR"-Premiere das jugendbewegte Romeo-und-Julia-Stück an. Nicht die "Komische Oper" oder das Metropol-Theater in Ost-Berlin, sondern die Leipziger hatten das Rennen gemacht, und das mit Bordmitteln sozusagen. Denn im Orchestergraben musizierten die Gewandhaus-Mannen mit hörbarem Spaß an ungewohnter Rhythmik, oben sangen und tanzten Ensemblemitglieder aus Oper und Theater sowie Studiosi lokaler

Weltansichten eines eigenen Nachwuchses, der sich westlich färbt, kleidet und schminkt, ließen es geraten erscheinen, das Musical wie eine musikhistorische Ausgrabung zu inszenieren. So spielen vierzigjährige Profis - wie Erwachsene eben -, was einem inszenatorischen "Jugendobjekt" angemessen gewesen wäre. Günter Lohse und Dietmar Seyffert setzten den Klassiker mit seinen hispano-amerikanischen Ohrwürmern unverbindlich-klassisch ins Bild. Selbst die Punks, die "Halbstarken" der 50er Jahre, benahmen sich höchst zivil. Zudem lieferte man die Eindeutschung des Textes wort-

Ein wenig betulich-tantenhaft geht es nicht nur im Textbuch zu: Tony-Darsteller Stephan Spiewok bewegt sich wie Jung-Siegfried, der um Brünhilde freit. Auch das Temperament der jungen Dagmar Schellenberger als Maria hält sich an eine hier gar nicht gefragte Wohlanständigkeit. Selbst die Bettszene im Schlafgemach spielt man so genant, als saße Walter Ulbricht, der Leiziger, im Parkett. Tony und Maria himmeln sich auf einem Balkon à la Verona an, aber der Musical-Himmel, er will nicht ein-

Abend zu Leipzig, ein lustiges Völkchen als Publikum: junge Leute mit "Ted"-Frisur, rosa-heliblau gestreiften Fliegen, T-Shirts, aber auch auf altdeutsch-festliche Weise der SED-Mann samt Ehefrau in großer Gala. Auch das ein Stückchen "East Side Story". HANS-RUDIGER KARUTZ

### **JOURNAL**

Autorenprotest gegen sowjetische Verurteilung

Die Schriftsteller Heinrich Böll, Günter Grass, Sarah Kirsch, Peter Schneider und Hans Christoph Buch haben gegen die Verurteilung des ukrainischen Autors Walery Martschenko protestiert. Martschenko war vom Stadtgericht Kiew zur Höchststrafe von 15 Jahren Lager und Verbannung wegen "antisowjetischer Agitation" verurteilt worden. Wie der Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in Berlin, Buch, mitteilte, wandten sie sich in gleichlautenden Telegrammen an den sowjetischen Generalstaatsanwalt und an den Vorsitzenden des sowjetischen Schriftstellerverbandes,

Neues Max-Planck-Institut für Institutionenanalyse

DW. Göttingen Die Max-Planck-Gesellschaft, Göttingen, hat beschlossen, ein neues Institut zu gründen. Es soli sich den Forschungen auf dem Ge-biet der gesellschaftlichen Institutionenanalyse widmen. Verbände. Parteien, Behörden, Unternehmen Schulen und Familien sollen Gegenstand der sozialwissenschaftlichen Untersuchungen sein. Zum Leiter des neuen Instituts ist die Kölner Soziologin Renate Mayntz bestellt worden.

Juri Ljubimow wurde aus der Partei ausgeschlossen

Der sowjetische Theaterregisseur Juri Ljubimow, der sich seit Sommer 1983 in London aufhält, ist aus der KPdSU ausgeschlossen worden, angeblich weil er seine Mitgliedsbeiträge nicht gezahlt hatte. Das berichtete der Moskau-Korrespondent des Dänischen Rundfunks. Ljubimow war kürzlich als Direktor des Moskauer Taganka-Theaters abgesetzt worden. Wie weiter bekannt wurde, soll der neue Direktor, der früher mit Ljubimow eng befreundete Anatoli Efros, seine Funktion heute übernehmen. Eine Mehrheit der Schauspieler sei jedoch gegen ihn, so daß mit einem längeren Konflik" zu rechnen sei.

### Kurzfilme aus 30 Ländern in Oberhausen

dpa, Oberhausen Mehr als 90 Filme aus rund 30 Ländern werden bei den 30. Westdeutschen Kurzfilmtagen vom 25. bis zum 30. März in Oberhausen im internationalen Wettbewerb gezeigt. Auch in diesem Jahr sollen Filme aus der Dritten Welt wieder besondere Akzente setzen. Erstmals rerden in einem a Kurzfilme aus der "DDR" gezeigt. Neben den Dokumentarfilmen bietet das Festival auch wieder eine Plattform für Filmkunst, für Trickund Experimentalfilme.

Schönbergs unvollendete Symphonie uraufgeführt

Die unvollendete symphonische Dichtung "Frühlings Tod" (nach einem Gedicht von Nikolaus Lenau) von Arnold Schönberg (1874-1951) wurde im Großen Sendesaal des Senders Freies Berlin uraufgeführt. Es spielte das Berliner Radio-Symphonie-Orchester unter der Leitung seines Chefdirigenten Riccardo Chailly. Das Fragment, geschrieben für großes Orchester, war 1898 abgeschlossen worden. Das Jugendwerk des damals 24jährigen Wiener Tonkünstlers entstand als Folge einer Auseinandersetzung mit den symphonischen Dichtungen von Gustav Mahler und Richard Strauss

### Ernst Topitsch 65

Er ist ein unerbittlicher Rationa list, dieser Wiener Quadratschädel mit dem Röntgenblick, der so gründlich bei Hans Kelsen in die Schule gegangen ist. Was man nicht klar und mit naturwissenschaftlicher Genauigkeit ausdrücken kann, das ist für ihn Schall und Rauch, und zwar gefährlicher Schall, erstickender Rauch, mit einem Wort: Metaphysik". Ernst Topitsch, der heute 65 Jahre alt wird, ist sein Lebtag gegen die "Metaphysik" zu Felde gezogen. Seine Bücher sind allesamt furiose Demonstrationen über die verhängnisvollen Folgen der "Metaphysik".

Dabei hat im Lauf der Jahre die Frontstellung gewechselt. Stritt Topitsch früher mit Verve gegen die Rechtshegelianer und gegen "abendländischen Quas", so seit gut fünfzehn Jahren mit nicht geringerer Verve gegen die Mythen der Linkshegelianer und ihrer marxistischen Nachbeter. Wortgewaltig warnt er vor dem Verhängnis, das unausweichlich wird, sobald man die "Spinner" an die Schalthebel der Politik läßt. Mag sein, der Wiener auf dem Grazer Lehrstuhl schießt dabei manchmal über das Ziel hinaus, verfehlt wichtige Strukturen des Menschseins. Aber seine Kassandrarufen bleiben immer wertvoll und wichtig. Die Stimme von Topitsch wird gebraucht im Konzert der Meinungen.

Neu im Kino: John Carpenters Film "Christine"

# Ein Auto nimmt Rache Die Ratten in Walden 2

(35) seine höchst erfolgreichen Horrorbücher. Anfang 1984 war das erste Dutzend voll. Neun von seinen Romanen wurden - oder werden soeben – verfilmt. 1983 drehte John Carpenter "Christine".

Christine ist ein Plymouth Fury von 1958, ein leuchtendrot lackierter, prachtvoll altmodisch chromgeschmückter, weißwandbereifter Stra-Benkreuzer ein teuflisch bösartiges Auto, das seine und seines Besitzers Feinde rachsüchtig und effektvoll verfolgt. Im Buch übernimmt Christine den üblen Charakter von ihrem Erstbesitzer. Der Film verzichtet auf diese Vorgeschichte und geht davon aus, daß sie von Anfang an böse ist. Schon auf dem Fließband tötet sie einen Mann, der achtlos Zigarrenasche auf einen ihrer Sitze fallen ließ.

20 Jahre später kauft der Highschüler Arnie Cunningham, 17 Jahre alt, sie einem alten Mann ab, dessen Bruder, Schwägerin und Nichte durch Christine zu Tode kamen. Die Faszination, die Arnie ergreift, wird schnell zur Besessenheit. Und er verändert sich, er wächst vom freundlich sanften, schüchternen, tolpatschigen Mustersohn zum selbstbewußten, mehr und mehr unsympathischen Schnösel, entfremdet sich den Freunden, wird blaß und blässer, schaut

aus wie Dracula. Christine zeigt ihre schwarze Seele immer offener. Einmal versucht sie, Freundin Leigh zu erwürgen, die schlecht über sie sprach; drei Schulfeinde Arnies, die sie demolierten. verfolgt sie selbstfahrend und bringt sie brutal zur Strecke; den Garagier, der sie bedrohte, quetscht sie zwischen Fahrersitzlehne und Lenkrad tot. Erst als Leigh und Dennis ihr mit Hilfe eines Raupenschleppers zu Leibe rücken und sie schließlich schrottgepreßt auf dem Autofriedhof liegt, ist sie besiegt.

Christine hat eine Gabe, um die man ihren Herrn beneiden muß: Sie vermag sich selbst zu reparieren. Ob

trümmert wurde, ob sie nach Exekutionsausflügen ausgebrannt, zerbeult verschrammt in die Garage heimkehrt - am andern Morgen steht sie wieder makellos, rotglänzend und in alter Schönheit da. Wie das geschieht, wie sich die Stoßstange ächzend geradebiegt, wie die Schrammen ver schwinden und sich vor den Augen des Zuschauers die Beulen glätten das ist eine wahre Augenweide; diese Fähigkeit wünschte man dem eige-

nen Automobil von Herzen. Außerdem kann Christine: die Türschlösser selbständig von innen verriegeln. Hände in der Motorhaube zwicken, den Fahrersitz nach vorne schieben, mit Tankstellen und Feindautos karambolieren und ihre Gegner chauffeurlos durch die Nacht verfolgen und überfahren - insbesondere wenn die so dumm sind, auf der Stra-Be davonzulaufen. Ein Schritt vom Wege, ein Hupf über eine kleine Mauer, und sie wären gerettet; denn Christine kann, seltsamerweise, nichts, was Stuntautos sonst können: Sie springt nicht über Lastwagen, fährt nicht auf zwei Rädern - und zwinkert niemals mit den Augen; sie ist kein Herbie, und sie hat, natürlich, keiner-

lei Humor. Trickfilm- und kfz-handwerklich ist Christine" faszinierend. Der eigentliche Horrorgrusel, die bedrohli-che Unheimlichkeit – wie sie etwa der scheußliche Lastwagen im "Duell" ausstrahlt - kommen nur in seltenen Momenten auf. Aber bei Christine weiß man eben nie so genau, woran man ist. Zwar ist sie am Ende zum Schrottpaket geworden, jedoch die letzte Kameraeinstellung zeigt: Tot ist sie nicht. Neues Leben regt sich schon in den verbogenen Chromresten ihres Kühlergrills. Wer weiß, vielleicht jagt sie bald wieder rot und chromschön und mit aufgerissenen Scheinwerferaugen durch die nächtlichen Straßen, um solche zu vernichten, die sich abfällig über sie geäußert

Der Psychologe Burrhus F. Skinner wird 80 Jahre

A eine populäre Zeitschrift in den USA nach den hundert wichtigsten Persönlichkeiten fragte, die je gelebt haben, stand selbstverständlich Jesus Christus an der Spitze der Liste. ungefähr auf Platz 40 aber folgte der Harvard-Psychologe Burrhus Frederic Skinner, der heute seinen 80. Ge-

burtstag feiert. Für einen strengen Empiriker, der seit seinem Buch über "The behavior of organisms" von 1938 zu den führenden Vertretern der Lempsychologie zählt, mag diese Resonanz nicht unbedingt erfreulich gewesen sein. Trotzdem wußte er sie doch wohl auch ein wenig zu schätzen, denn sie bestätigte das, worauf es ihm bei all seinen Arbeiten in erster Linie ankam: seinen Einfluß auf die moderne

Lebensgestaltung. Die Richtlinien dafür hat er. der ursprünglich Schriftsteller und nicht Wissenschaftler werden wollte, zuerst in dem utopischen Roman "Walden two" (1948; in deutscher Übersetzung: "Futurum zwei", 1970) geschildert, dessen Titel an die Einsiedelei Thoreaus am Waldensee in Massachusetts erinnert. Auf den Roman folgte dann 1953 in "Science and human behavior" die wissenschaftliche Darstellung einer auf der Lernpsycholo-

gie basierenden Sozialreform. Der Walden-Roman wurde schnell zum Kultbuch und zum Rezept der Kommunen in den Vereinigten Staaten; er war in doppelter Hinsicht ein Versuch: Einmal ging es um die Übertragung der in Experimenten hauptsächlich an Ratten und Tauben

 festgestellten Gesetzmäßigkeiten auf den Menschen, zum anderen um die Erprobung der Aufnahmebereitschaft für einen anti-individualistischen Kollektivismus, welcher der amerikanischen Tradition genau zuwider lief.

Fast ein Vierteljahrhundert später fanden die Leitideen des Romans inren programmatischen Niederschlag in dem Buch "Jenseits von Freiheit und Würde" (1971), das als eine Provokation gemeint war und so auch verstanden wurde. Es ist der autonome innere Mensch, der abgeschafft wird, und das ist ein großer Schritt voran", heißt es da.

Theorien taugen nach Skinners Ansicht nicht viel zur Regulierung des menschlichen Lebens. Sie seien blo-Ber "Mentalismus", der Schaden stifte, indem er "die wissenschaftliche Neugierde unterdrücke". In Wirklichkeit -- so Skinner -- gehe es einzig und allein um die Steuerung des Verhaltens durch die Konsequenzen hzw. die "Kontingenzen", die man ihm zuordnet, d. h. darum, daß mit angenehmen Folgen ausgestattetes

immer häufiger vorkommt, während nicht-belohnte Verhaltensweisen allmählich aus dem Repertoire verschwinden bzw. "gelöscht" werden. Das aber ist auch schon alles, denn "ein Selbst oder eine Persönlichkeit ist bestenfalls ein Verhaltensrepertoire, das einem Menschen durch eine organisierte Reihe von Kontingenzen mitgeteilt worden ist".

Wer Skinner in seinen Vorlesungen erlebt hat, weiß, wie ernst es ihm mit seinen Reformplänen ist. Hier bricht immer wieder ein leidenschaftliches Engagement durch, das in seinem Menschenbild eigentlich gar keinen Platz haben dürfte: "Ich habe in meinem ganzen Leben nur eine einzige Idee gehabt - eine fixe Idee -, die Idee, mich durchzusetzen. Das Wort 'Kontrolle' drückt das aus, die Kontrolle des menschlichen Verhaltens...", bekennt die Zentralgestalt des Romans, in dem Skinner - wie er 1959 eingeräumt hat - damals "viele Dinge sagte, die ich als Wissenschaftler noch nicht zu sagen bereit war".

Skinner mußte mit seinem Ansatz zur Veränderung der Welt auf Widerstand stoßen, gerade dadurch aber trug er zur Klärung der geistigen Si-tuation wesentlich bei. Die Kompromißlosigkeit, mit der er seine Ideen darlegt, hat ihn auch für diejenigen die ihm nicht zustimmen, in der Psy chologie zur interessantesten Gestalt seit Freuds Tod werden lassen.

PETER R. HOFSTÄTTER



Mit Luther and Calvin auf Platz 40 der Weltrangliste: der Schriftstel-ler und Psychologe Burrhus Frade-POTO: CAMERA PRESS

**KULTURNOTIZEN** 

Zu den Ludwigsburger Schloßfestsnielen" (Mai bis Oktober) ist ein Ost-Berliner Inszenierungsteam (Regie Fritz Marquardt, Bühne Pieter Hein) eingeladen worden, Lessings "Nathan der Weise" aufzuführen.

Der Filmfestival-Palast von Cannes, dessen Bunker-Charakter verschiedentlich kritisiert worden ist. ist umgebaut worden.

Die in Dresden gezeigte Ludwig-Richter-Ausstellung soll nach dem Wunsch der Landesregierung in Hannover auch in Niedersachsen gezeigt

LUDWIG MERKLE

werden. Nener Theaterchef in Ulm wird Günter Pavel Fieber, derzeit Schauspieler am Berliner Theater des Westens. Er löst 1985 Volkmar Clauß ab, der nach Kiel geht.

Nach André Malraux ist ein neuer französischer Literaturpreis benannt worden, der am 23. März erstmals vergeben wird.

Die "West Side Story" endlich auch in der "DDR" Ein Zuschlag für Leipzig Jugendkriminalität, Punks und

Nacht senkt sich über das Ufer des Hudson River, an Tonys Leiche

Fachschulen.

Daß die "Story" erst jetzt erzählt werden konnte, hat Gründe. Noch immer ist vielen Kulturfunktionären nicht geheuer, durch Musicals den amerikanischen Lebensstil das Feeling" der westlichen Welt, auf sozialistischen Bühnen vorgeführt zu sehen. Nach "My Fair Lady", "Hallo Dolly", "Oklahoma", wo gesellschaftiche Bezüge kaum nachzuvollziehen sind. wagte man sich nun aber doch auf das schwierigere Terrain der "West Side". getreu vomBlatt. "Verblühe, kleine Lady" – so sprachen die jugendlichen Straßenkämpfer.

stürzen. Dafür mischt sich, an diesem



gels (rechts) oder der Eisenbaks-hebeturm in Homberg (links) aber auch in Zukunft nicht zu betrachten

# Im Revier werden Fabriken und Zechen zu Museen

MICHAEL KLEFF, Köin Mit einem Kostenaufwand von rund 80 Millionen Mark wollen die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe bis 1990 in den beiden Landesteilen ein Industriemuseum aufbauen. Zeugnisse der Technik-, Sozial- und Wirtschaftsgeschich-te des Rheinlandes und Westfalens sollen hier zusammengefaßt werden, wie aus einer in Köln vom Kulturdeernenten des Landschaftsverbandes Rheinland, Hans-Rudolf Hartung, vorgelegten Studie hervorgeht. Zu diesen Zeugnissen gehören neben den Fabrikgebäuden auch Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Mobiliar und Haushaltsgegenstände. Hartung geht es um die Rettung dieser "stummen Zeitzeugen", die ihm nur durch die rasche Verwirklichung des geplanten Museums gewährleistet scheint.

Die Notwendigkeit für die Gründung eines Industriemuseums be-gründet Hartung mit der Bedeutung

der industriellen Entwicklungsgeschichte seit dem frühen 19. Jahrhundert. "Seine erhebliche Wirtschaftskraft, seine überdurchschnittliche Bevölkerungsdichte und die hieraus erwachsende eigenständige und viel-fältige Kultur" basierten im wesentlichen auf diesen Wurzeln. Unglücklicherweise gingen mit dem technischen Forschritt in der Industrie und der damit verbundenen Preisgabe alter Gebäude und Einrichtungen "beinah täglich" mehr und mehr

Das "Herzstück" des geplanten Museums ist für Kulturchef Hartung die ehemalige Fabrik Ermen und Engels im bergischen Engelskirchen, Einer ihrer Gründer war 1837 Friedrich Engels senior. Auch sein Sohn war am Firmengewinn beteiligt und schrieb hier sein bedeutendes Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse in England". In Teilen der ehemaligen

Häuser, Maschinen und Gerätschaf-

Zwimerei soll nun eine Informationsstätte zur Geschichte der Arbeiterbewegung untergebracht werden.

Hartung und seine Mitarbeiter streben eine "dezentrale Museumskonzeption" an, bei der die Entstehung einzelner Industriezweige an verschiedenen Standorten veranschaulicht wird. Im Zinkwalzwerk Altenberg in Oberhausen etwa soll die Geschichte der metallverarbeitenden Industrie dargestellt werden. Um die Geschichte der Textilindustrie geht es in der ehemaligen Textilfabrik Cromford in Ratingen. Und in Essen-Deilbachtal soll eine Hämmer-, Mühlen- und Zechenanlage in das Programm einbezogen werden.

"So hat mein Opa gelebt, so mein Großvater gearbeitet. Wenn unsere Kinder einmal sehen sollen, wie Großeltern und Urgroßeltern in ihrer Jugend wohnten und arbeiteten, wie sie gekleidet waren und ihre Sonntage verbrachten, müssen wir jetzt be-

ginnen, unsere Vergangenheit der letzten 150 Jahre museal darzustel len", mahnte Herbert Neseker, Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, schon hei der Ein-richtung des Westfälischen Museums

Rheinländer und Westfalen sind indessen nicht die einzigen, die damit begonnen haben, sich um die Ge-schichte der Industrialisierung und deren Auswirkung auf die Lebens-weise "einfacher" Leute zu küm-mern. Bereits Ende der 70er Jahre führte die Aufmerksamkeit für technische Denkmäler und für Industrieund Sozialgeschichte schlagartig gleich zu mehreren Museumsgründungen in Berlin, Mannheim, Hamburg und Nürnberg. Gemeinsam is allen Projekten eines: Sie wollen die Auswirkungen der Industrialisierung auf das Leben des einzelnen und auf das Zusammenleben in der Gesellschaft darstellen.

Der Frühling

kommt mit einer

"Blütenexplosion"

H. H. KANNENBERG, Frankfurt

Der Deutsche Wetterdienst hat

zum heutigen Frühlingsbeginn das

blaue Band" gehißt: In der zweiten

Wochenhälfte soll ein von den

Kanarischen Inseln nach Spanien zie-

hendes Tief die Luftmassen über Eu-

ropa so durcheinanderwirbeln, daß

die seit Wochen über Deutschland

wetterbestimmende russische Kalt-

luft mit einem kräftigen meteorologi-

schen Tritt aus Mitteleuropa heraus-

befördert wird. Die Zugrichtung der

Luftmassen dreht endlich auf Süd

Allzu hochgespannte Erwartungen

auf eine "Explosion" des Frühlings

werden von den Meteorologen frei-

lich gedämpft. Der Deutsche Wetter-

dienst in Offenbach: "Die herange-

führte Mittelmeerluft ist feucht. Des-

halb gibt es Wolken." Wahrscheinlich

aber auch Regen.Und der wird beson-ders südlich der Main-Linie dringend

gebraucht. Die Folgen: Die linden

Frühlingslüfte aus dem Süden wer-

den sich hauptsächlich nachts be-

merkbar machen. Tagsüber werden

die Temperaturen wegen der Wolken-

decke kaum höher steigen als 15

Der strahlende Spätwinter der er-

sten Märzwochen hat die Obsthaum-

blüte weiter in Verzug gebracht. Zur

Zeit liegt der Rückstand der Blüten-

entwicklung bei 14 Tagen. Neueste

Hochrechnung der agrarmeteorologi-

schen Forschungsstelle des Deut-

Geisenheim/Rheingau vom Montag:

Blühbeginn an Bergstraße und Wein-

straße bei Südkirschen 19. April, bei

Pflaumen 24. April, bei Birnen 26. April und bei Äpfeln 1. Mai, Die Man-

delblüte wird an den Südhängen des Rheintales vermutlich im Laufe der

kommenden Woche aufbrechen. Alle

Blütenexplosion!"

Wetterdienstes

Grad.

schen

und damit auf Frühling.

# Soldaten haben Anspruch auf Schmerzensgeld

Einem bei einer Wehrübung verletzten Soldaten steht unter Umständen ein Schmerzensgeld zu. Voraussetzung ist, daß die Schädigung vorsätzlich geschah und gegen eine Vor-schrift verstoßen wurde. Dies hat der Bundesgerichtshof (BGH) entschie-

Ein Wehrpflichtiger batte an einer Brückenbauübung teilgenommen. Er gehörte zu einer Gruppe von Soldaten die das mehr als tausend Kilogramm schwere Mittelteil eines Pontons anheben, auf die Schulter nehmen und wieder absetzen sollten Beim Absetzen erlitt er einen Verrenkungsbruch des zwölften Brustwirbels, der zu einer Querschnittlähmung und weiteren schweren Körperschäden führte.

Der Verletzte forderte die Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 140 000 Mark mit der Begründung, bei der Übung hätten sich seine Vorgesetzten ebenso wie der Truppenarzt nach dem Unfall bewußt über einschlägige Dienstvorschriften hinweggesetzt und damit eine vorsätzliche Amtspflichtverletzung be-gangen. Das Oberlandesgericht Celle, das die Klage des Verletzten abgelehnt hatte, muß jetzt nach den Kriterien des BGH nochmals entscheiden. Das OLG Celle hatte ausgeführt: Der Kläger könne, da er wegen einer Wehrdienstbeschädigung Leistungen nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) und dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) erhalte, kein Schmerzensgeld mehr verlangen (AZ: III Zr 72 aus 82)

### Offener Brief an Kohl

Fünf Frauen, in deren Muttermilch das Seveso-Gift Dioxin nachgewiesen wurde, haben sofortige Maßnahmen gegen eine weitere Vergiftung gefor-dert. Auf einer Pressekonferenz der Grünen und des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) verlangten die Mütter gestern in Bonn in offenen Briefen an Bundeskanzler Helmut Kohl und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Johannes Rau, sie sollten unverzüglich handeln.

### Drogenkurier verhaftet

dpa, Düsselderf

Mit 675 Gramm Kokain im Magen, das in 135 Latex-Fingerlingen verpackt war, ist ein 27jähriger Barkeeper aus Kolumbien auf dem Flughafen Düsseldorf festgenommen worden. Der Rauschgift-Kurier sollte die Ware im Wert von 250 000 Mark nach eigenem Geständnis im Intercity-Zug nach Lüttich an den Mann bringer

# Bilanz der Flugunfälle

Bei insgesamt 597 Flugunfällen in der Bundesrepublik Deutschland sind im vergangenen Jahr 112 Personen getötet worden. Das sind 14 weniger als im Vorjahr. Dagegen nahm die Zahl der Unfälle um 29 zu.

### Rekordgewinn

SAD, New York Ein unbekannter Lottospieler hat mit einem Einsatz von einem Dollar den höchsten in den USA von einer Einzelperson erzielten Lottogewinn geschafft: zehn Millionen Dollar (etwa 26 Millionen Mark). Davon bleiben ihm nach Abzug der Steuern runde 20 Millionen Mark.

### Großfahndung in Japan

dpa, Tokio Mit einer landesweiten Fahndung jagte die japanische Polizei gestern die Entführer eines Großindustriellen aus Osaka. Auch nach Ablauf einer von den Kidnappern geforderten Zahlungsfrist fehlt von ihnen jede Spur. Die Gangster fordern umge-rechnet zwölf Millionen Mark Löse-

### Schleierverbot am Steuer

AFP Kuwait Kuwaits Frauen dürfen nach einem Erlaß des Innenministeriums nicht mehr verschleiert Auto fahren. Das Verbot soll verhindern, daß Attentäter als Frauen verkleidet und verschleiert, der Polizei entkommen, wie das im Dezember vergangenen Jahres bei einer Reihe von Anschlägen



Salard Co. Server

14.

### ZU GUTER LETZT

"Eine neue Methode zur Beschreibung und Behandlung von Sprachen - Dem Computer eine Sprache lebren" Aus "Die Computer Zeitung"

# Der Krieg machte eine Stadt zum Steuerparadies

Im südlibanesischen Jezzine kassiert niemand mehr

E. LAHAV, Jessine In dem Städtchen mit 12 500 Einwohnern überwiegend maronitischchristlichen Glaubens, etwa 50 Kilometer von der israelischen Grenze entfernt, herrschen Zustände, die für manchen von Steuern geplagten Europäer geradezu paradiesisch erscheinen müssen. In Jezzine zahlt man weder Einkommensteuern - noch irgendweiche andere Steuern oder Abgaben. Auf dem Papier gibt es zwar eine Steuerpflicht, aber niemanden, der sie eintreiben könnte.

Dennoch werden die Gelder für die städtischen Beamten pünktlich jeden Monat von der Zentralregierung in Beirut nach Jezzine überwiesen. Nicht mit der Post, denn die funktioniert schon lange nicht mehr. Sie werden von einem Boten geliefert, der als Moslem oder Druse verkleidet durch den von den Drusen beherrschten Schuf fährt. Das Geld kommt per Scheck, der von einer lokalen Bank in Jezzine eingelöst wird. Woher die Bank das Bargeld nimmt, ist auch eines der Geheimnisse, über die man in diesem unergründlichen Land nicht spricht.

Auch andere Abgaben werden nicht erhoben. Elektrizität und Wasserversorgung etwa sind in ganz Südlibanon frei. Die Regierung finanziert die Kraft- und Wasserwerke. Gebühren ließen sich dafür auch gar nicht kassieren. Auch die Handvoll von Gendarmen in der Stadt benehmen sich wie Figuren aus einer komischen Operette. Sie brauchen sich aber auch nicht übermäßig anstrengen, um in diesem reizenden und gesitteten Städtchen die Ordnung aufrechtzuhalten. Einer der führenden Honoratioren erzählt: "Wenn man einen Dieb

Westerlage: Ein Hoch mit Schwer-punkt über Polen bestimmt mit trocke-per Festlandluft, die von Südosten und

faßt, so stecken ihn die Gendarmer ein paar Tage ins Gefängnis. Und wenn es ein angesehener Mann ist. so kommt er ohne Strafe davon." Wer durch Jezzine spaziert, könnte sich im tiefsten Frieden wähnen. Die Geschäfte sind voller Waren, auch Treibstoff für die Autos ist unbeschränkt zu haben. Nach den Kämpfen im vorigen Herbst kamen "einige tausend" christliche Flüchtlinge nach Jezzine. "Wir gaben ihnen Essen und Kleidung, denn sie besaßen buchstäblich nichts. Aber nur eine Familie ist hier geblieben, die meisten anderen sind wieder nach Beirut gezogen.

Die israelische Anwesenheit in Jezzine ist unauffällig. Israelis, die herkommen, werden freundlichen begrüßt, nicht wie in manchen anderen Ortschaften, wo das einstige Willkommen zur Pflicht wurde, der man nur mürrisch nachkommt. Das Städtchen liegt auf einem Berghang, auf dessen schneebedecktem Gipfel sich eine Kirche mit einem weithin sichtbaren Kreuz erhebt. Dieser Berg wird wahrscheinlich der Angelpunkt der neuen israelischen Linie nach dem nächsten Teilrückzug sein. Denn Jezzine ge-hört zum südlichen Ausläufer des so heiß umstrittenen Schufgebirges, dessen sich die Drusen nach dem vorigen Teilrückzug bemächtigt haben.

Die Bevölkerung hat ein lebenswichtiges Interesse an israelischem Schutz Die Menschen in der Stadt sind nahezu einhellig der Meinung: "Wenn die Israelis weggehen, dann gibt es ein Gemetzel." Auf die Frage, vor wem sie sich am meisten fürchten – den Syrern, den Drusen, den Schiften oder den Palästinensern, ist die Antwort heute schon beklommenes Schweigen.

Vorhersage für Dienstag:

Weitere Aussichten:

24

130

wenig Änderung.

Dresden

Frankfurt

Hamburg

List/Svlt

München

Essen

Temperaturen am So

Mittwoch null bis minus 5 Grad. Schwa-

Kairo

Kopenh,

London

Madrid

Mailand

Mallorca

Moskau

Nizza

Oslo

Paris

Prag

Rom

Las Palmas 20°

19°

-6°

--2°

cher bis mäßiger Wind aus Südost.

**WETTER: Sonnig** 

Schauspiel-Rekord

Mit einer 20stündigen Kettenaufführung des Stückes "The Acting Life" haben am Wochenende zehn australische Schauspieler die Aufnah-me ins "Guinness-Buch der Rekorde" geschafft. Den bisherigen Rekord im Dauerschauspielern von 18 Stunden und 15 Minuten hielt ein Londoner Ensemble. Die Tatsche, daß nur fünf Zuschauer durchhielten, erklärte Schauspieler Lionel Long mit einer nahen Protestkundgebung.

### Nurejews Dank

Für eine einzige Vorstellung in New York hat der Tanzer Rudelf Nurejew "Phaedras Traum" einstudiert. Damit ehrte der Künstler **Martha** Graham, die Komponistin dieses Stückes und Begründerin der moder-



nen amerikanischen Tanzschule. Mit dem Benefiz-Abend revanchierte er sich für die Hilfe "der Graham" nach seiner Aussiedlung aus der Sowjetunion in die USA.

### Zu langsam

Die 91jährige Lilian Sloman wurde gestern von einem Richter in britischen Arundel für 70 Jahre unfallfreien Fahrens beglückwünscht. Dann sprach er ihr den Führerschein ab. Sie hatte durch langsames Fahren den Verkehr behindert.

# LEUTE HEUTE Im Schatten des Stromboli schlug die Polizei zu

Italiener brachten mit Waffen vollgestopften Frachter auf

FRIEDRICH MEICHSNER, Rom Die italienische Finanzpolizei brachte am Wochenende vor den Äolischen Inseln den unter panamaischer Flagge fahrenden Frachter "Viking" (321 BRT) auf. Das Schiff hatte eine illegale Waffenladung an Bord. Der griechische Kapitän des Schiffes und seine sechs Mann Besatzung (4 Filipinos, 1 Inder und 1 Grieche) weigerten sich bisher, glaubwürdige An-gaben über die Herkunft und den Bestimmungsort der Ladung zu ma-

Nach den Schiffspapieren kommt der Frachter aus dem türkischen Hafen Derince, sein Bestimmungsort ist angeblich Rio de Janeiro. Diese nur mit Bleistift eingetragenen Angaben werden aber von der Finanzpolizei für völlig unglaubwürdig gehalten. Man befürchtet vielmehr, daß es sich um ein Waffenschmuggelschiff handelt, dessen Ladung für ein Mittelmeerland bestimmt ist - entweder als Bestandteil eines Waffen-Drogen-Tauschhandels oder zur Versorgung einer Terrororganisation.

Das Schiff erregte Verdacht, weil es – obwohl seit Tagen in italienischen Gewässern - jeden Funkverkehr mit den Küstenstationen abgebrochen hatte. Es wurde deshalb gesucht. Ein Patrouillenboot der Finanzpolizei spürte es schließlich vor Stromboli auf und zwang den Kapitan, den Inselhafen anzulaufen. Dort gingen die "Finanzieri" an Bord und stellten fest, daß im Bug große Mengen Geschützmunition, Gewehre, Maschinengewehre und Pistolen versteckt waren. An Deck befanden sich außerdem zwei versiegelte Container mit leichten Waffen amerikanischer

Der 1958 in den Niederlanden gebaute, kaum noch seetüchtige Frachter, der einer in London registrierten Reederei (Marimad Shipping) gehört, hatte nicht die für Explosivstoff transportierende Schiffe vorgeschriebene rote Flagge gehißt.

Das Schiff hatte entgegen den in den Schiffspapieren vorgenommenen Eintragungen weder zum Bunkern den sizilianischen Hafen Augusta angelaufen, noch in Catania den Kapitän gewechselt. Der griechische Kapitän Skamnelis sollte dort von dem Engländer Wendith abgelöst werden. Dieser wurde in Catania aufgespürt und erklärte: "Meine Reederei hat mich beauftragt, in Catania auf das Schiff zu warten. Dann habe ich keine Nachricht mehr erhalten. Was das Schiff geladen hat, weiß ich nicht. Auch sein Bestimmungsort ist mir unbekannt." In den Schiffsdokumenten ist als nächste "technische" Zwischenstation der Hafen von Civitavecchia angegeben. Dort war der Frachter aber nicht avisiert.

Nach den bisherigen Ermittlungen wird von den italienischen Behörden ausgeschlossen, daß das Schiff - wie von seinem Kapitän behauptet - nach Brasilien unterwegs und seine Ladung für die brasilianische Armee bestimmt war. Es ist für eine Atlantiküberquerung völlig untauglich, und zu seiner Besatzung gehört nicht ein-mal ein Funker. Außerdem spricht die in den Schiffspapieren eingetragene Route gegen diese Behauptung des Kapitäns. Civitavecchia liegt weitab von der Direktroute Türkei-Südatlantik. Der wahrscheinliche Bestimmungsort des Schiffes war somit nach Überzeugung der italienischen Behörden ein Mittelmeerhafen.

# Seltener Blick in eine verborgene Welt

Osten her einfließt, das Wetter in Bundesgebiet und Raum Berlin: Frühmorgens örtlich dunstig Am Tage sonnig und trocken Höchsttemperaturen im Norden um 6 Grad, sonst 8 bis 12 Grad. Tiefstwerte in der Nacht zum im Westen aufkommende Bewölkung und dort kaum noch Nachtfrost, sonst

Eine andere Station ist die "City zen und weißen Marmor. Die hohen Kreuzgewölbe erinnern an gotische Kathedralen. Der Kontrast zu den häufig völlig verwahrlosten Stationen der Gegenwart könnte nicht größer

Die beeindruckendsten Zeugen jener längst vergangenen Zeit sind jedoch die Plakate, die dort immer noch an den Wänden hängen. Ein überraschender Eindruck, so etwa, als würde man in einem deutschen U-Bahnhof unversehens auf ein Plakat aus der Kriegszeit mit den Worten "Feind hört mit" stoßen.

Da zeigt ein US-Soldat auf einen Text, der die Opferbereitschaft seiner Landsleute ansprechen sollte. "Stärkt die Heimatfront", heißt es auf dem vergilbten Papier, "zahlt Eure Spenden in den New Yorker Kriegsfond ein". Ein anderes Plakat mahnt längst vergangene Broadway-Musicals und berühmte Zeitungen wie die "New York Herald Tribune"

es geblieben. Die Zugänge zu diesen Schächten sind verriegelt. Doch Matratzen in

vier Tage klettert dann der Blütenflor um 100 Meter höber. Der erwartete Wärmeschub aus den Mittelmeerregionen kann im Laufe der kommenden Tage das floristische Entwicklungstempo jedoch so beschleunigen, daß die Blüten

kunft finden, gibt es nicht einmal mehr Schienen. Ein gescheitertes Projekt. Die Schächte wurden in den siebziger Jahren mit einem Kostenaufwand von mehr als 100 Millionen Dollar ausgehoben, bis das Geld für die neue Linie ausging. Und dabei ist

wenig Niederschlag, zuviel Sonne) Bislang sind alle Plane, die nutzlodie Obstgehölze über die Zeit hinaus im Winterschlaf hielten, hat sich in der \_Krautzone", also in Bodennähe, Kräuter im langjährigen Terminsoll

### HANS J. STÜCK, New York Hall" mit ihrem prachtvollen schwarmehr gibt. New York hat keine Katakomben

wie das Rom der Antike, dafür aber ein Labyrinth von U-Bahntunnels. das voller Überraschungen steckt. Ausnahmsweise sind damit einmal nicht die Gangster gemeint. Die zum Teil seit dem Zweiten Weltkrieg stillgelegten Stationen bieten nostalgische Einblicke, obwohl täglich Hunderte von Zügen mit Hunderttausenden von Passagieren durch sie hindurchdonnern. Niemand hebt den Kopf, wenn die Waggons durch das Stück Vergangenheit zischen, das selbst den meisten New Yorkern unbekannt ist. Sieben solcher verwaister Stationen gibt es unter den Wolkenkratzern Manhattens - teils bestens erhalten und mit verblüffendem architektonischen Schwung erbaut, teils gespenstisch heruntergekommen.

Eine der meist wegen Streckenänderungen stillgelegten Stationen liegt welt, um ein gigantisches, alle fünf Stadtteile verbindendes U-Bahn-Netz einzuweihen

erinnert, die es schon lange nicht

Weniger nostalgisch, dafür umso trostloser sind kilometerlange U-Bahn-Schächte unter Manhattans Second Avenue. Hier, wo Stadtstreicher mit ihren Siebensachen eine Unter-

den Nischen und Graffiti-Kritzeleien überall an den Wänden verraten, daß Obdachlose immer wieder den Weg

nach dort unten gefunden haben. sen Schächte kommerziell zu nutzen. gescheitert. Nur die Götter wissen, ob nicht eines Tages in den kühlen Kelaber bleibt es eine stumme und leere Gegenwelt, an der Millionen Menschen täglich achtlos vorüberfahren.

noch Anschluß bekommen an ihren gewohnten Frühlingsfahrplan. Die der Fall war. Geisenheimer Blütenbeobachter: Im Grunde hat die Kälte der letzten Wochen eine klassische Ausgangsposition geschaffen für eine sogenannte Den entscheidenden "Tick" zum Bhitestart werden durch den Wärmeeinbruch aus Süden zweifellos die Forsythien bekommen. Geisenheim: Ab Ende der Woche kann man auf das Gelb der Blüten warten!" Während die Wettercharakteristika der letzten Wochen (zuwenig Wärme, zu-

Stockholm Brüssel direkt unter dem Rathaus im Süden lern nicht doch riesige Speisepilzkulder Frühling programmgemäß entdie Regierung zu sparsamem Um-Budapest Tel Aviv 18° turen für New Yorks Gastronomie gang mit Papier, da "uns jede einge-Manhattens. 1914 schritten hier bewickelt. Die Geisenheimer Agrarme-Bukarest Tunis 164 frackte Herren auf Marmorstufen hinsparte Tonne Rohstoff dem Endsieg teorologen: Die starke Sonneneinentstehen werden oder aber Super-Helsink -5° Wien œ ab in eine neue technisierte Unternäherbringt". Oder aber man wird an märkte, Kinos und Diskos. Solange Istanbul 10° Zürich strahlung hat den Boden so erwärmt. am Mittwoch: 6.22 daß die Entwicklung der bodennahen Sonnenaufgang a Uhr, Untergang: 18.37 Uhr, Mondanf-gang: -,- Uhr, Untergang: 8.20 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel

Stuttgart Algier Amsterdam Athen Barcelona an Nebel. © Spriftegget, © Regan, ★ Schneelell, ▼ Schwer. Gebete: 200 Roger, 1825 School: 1825 Michel, Anna Frestgerice. H-Hack-, T-Teldruckgeben <u>Leftstemung</u> =>warm, =>fak France Manager, and Kathee, and

kehana Lisipaghechan Lubdrackan (1000mb-750mm).